

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Bunfiler



Monogrankien

B 1,409,419

M. von Mi

PRIME

f. Walther Ilgo



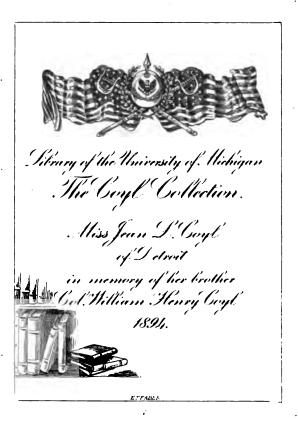

-1 -2 v.40

.



Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Andern herausgegeben

pon

h. Knadifuß

 $\mathbf{XL}$ 

M. von Munkacly

**Bielefeld** und **Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1899

# M. von Munkacly

Don

# F. Walther Ilges

Mit 121 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen



**Bielefeld und Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1899 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

# eine numerierte Auggabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Derlagshandlung.

Für den Kritiker ift es stets ein etwas unbehagliches Gesühl, wenn er sich ganz auf eigene Weisheit beichränkt sieht und nicht auf die bequeme Handbibliothek sleißiger Borarbeiter zurückgreisen kann. Sonderbarerweise tritt nun dieser Quellenmangel bei Michael von Munkacspanch in stärkerem Raße zu Tage, als man bei dem Ansehen, das seine Kunst, auch beim größeren Publikum,

überall genießt, annehmen dürite.

Dunch liebenswärdiges Entgegenkommen von Fran Cécile von Munkach — der dierfür sowie für die bereitwilligst erteilte Reproduktionserlaudnis von Skizen und Bildern ihres Gatten
an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen sei — wurde es mir zwar ermöglicht, alles,
was der Künstler im Lause der Zeit an Zeitungskritiken über seine Werke, an Studien und Entwürsen, Briefen, Dokumenten u. s. w. angesammelt hatte, zu sichten und für die Monographie zu
benutzen. Leider aber war trot des Umsanges dieses Materiales die Ausbente an verwendbaren
Beiträgen zur Lebens- und Kunstgeschichte des Meisters nur gering. Einesteils erwiesen sich die
Zeitungsaussichnitte als saft gänzlich wertlos — die Gründe werden wir später kennen lernen —,
anderenteils war leider Munkach selber kein "Sammler" von Erinnerungen aus seinem Leben oder
von Belegen zu seinem künstlerischen Entwickelungsgang; sanden sich doch in den Mappen des Walers
saft nur seine bekanntesten Werte in Reproduktionen vor, während sich von den kleineren Gemälden
nur in wenigen Fällen Abbildungen oder Hinweise erhalten haben.
So war ich in der Hauptsache auf die eigenen Auszeichnungen eines langsährigen Verkehrs

So war ich in der Hauptjache auf die eigenen Aufzeichnungen eines langjährigen Berkehrs mit dem Künftler, auf die Erzählungen jeiner Gattin wie seiner Jugendfreunde und Kollegen aus München und Düsseldorf und — für die ältere Zeit — auf Munkacips eigene im Druck erschienenen Memoiren als Quellen zu seiner Wonographie angewiesen. Besonderen Dank habe ich dier für Mitteilung von wertvollen Kotizen vor allen den herren Prosessioren Jakobus Leisten in Düsseldorf, Ludwig Knaus in Berlin, J. von Brandt und F. von Uhde in München

abzustatten.

Immerhin konnte ich nach Zusammenfügung aller Baufteine auf ein ziemlich vollständiges Wert bliden und barf hoffen, daß, wenn auch noch einzelne Lüden und lleinere Fehler nachzuweisen

waren, jest eine feste Grundlage geschaffen ist, auf der die Kritik weiterbauen kann. —

Rach der "interessanten" Seite hin ware es leicht gewesen, die Lebensbeschreibung des Kunftlers zu erweitern; eine Beschreibung der von ihm gegebenen pruntvollen Feste, eine vergrößerte Anekotensammlung und anderes hätten vielleicht auch ihre Leser gefunden, doch nur eine Aufgabe konnte uns vorgezeichnet sein: Munkaciys Persönlichkeit wie seine Kunst dem Bublikum menschlich näher zu bringen, ein einheitliches Bild der geistigen Welt des eigenartigen Ralers zu geben und zugleich — auch in scheindar Rebensächlichem — die Närchen zu zerstören, die allem Anschein nach der Rukunst als Thatsachen überliesert zu werden drohten.

Es bleibt mir noch übrig, meinen herzlichsten Dank allen benen gegenüber auszusprechen, die das Wert durch ihr Entgegenkommen gefördert haben: Herrn Ch. Sedelmeher in Paris, ber die Reproduktion einer großen Anzahl Munkacipischer Bilder bereitwilligst gestattet hat, Frau Hauptmann C. Barnewit in Köln a. Rh., die außer ihrem von Munkacip gemalten Porträt zahlreiche Skizenblätter des Meisters zur Berfügung gestellt hat, Herren Braun und Schneider, Berleger der "Fliegenden Blätter" in München und — last not least — meinen eigenen Herten Berlegern, durch deren Opferwilligkeit es mir unter anderem ermöglicht wurde, eine größere Anzahl von unverössentlichten Werken des Malers zum Zweck der Wiedergabe in der "Munkacip-Monographie" photographieren zu lassen. —

Strafburg i. Elf .- Reuborf, ben 22. Februar 1899.

I. Walther Ilges.



Ande Munkarg

Michael von Muntacfy in feiner Tracht als ungarischer Magnat. Rach einer Photographie vom Jahre 1896.

# Michael von Munkacsn.

I.

ie "Hängekommission" bes Pariser Sa-Ions 1870, bes letten unter bem Raiserreiche, befand sich in voller Thätigkeit, die vières und Goupil hatten mit ihrer Borangekommenen Bilberkisten wurden geöffnet aussicht recht gehabt: "Der lette Tag und ihr Inhalt von den anwesenden Runft= eines Berurteilten" (Abb. 36) er-

epikureern mit kritischem Blid verschlungen, als ein herr Rivieres außer Atem zu dem bekannten Bilberhändler Goupil kam:

"Sie muffen fofort mit mir zum Ausstellungspalast tommen — ein Maler aus Düsselborf hat etwas eingeschickt — großartig sage ich Ihnen! Gin Herr . . . tits — tats — tats . . . . "

Goupil ließ es fich nicht zweimal fagen; er tam, fab und bewunderte. wie Herr Nivières prophezeit hatte; da er aber nicht nur Runftfreund und Runfttenner, fonbern auch Bilderhändler war, blieb feine Begeisterung nicht bei ben

üblichen Ausrufen freudigen Erstaunens stehen; ohne sich einen Augenblick zu besinnen, ließ er sich zum Nordbahnhof fahren und erschien noch am selben Tage im Atelier bes jungen Duffelborfer Malers mit dem schweren Namen, um dem erstaunten Rünftler alles, was an Stizzen, Studien und fertigen Bildern sich vorfand, abzutaufen und sogar einige neue Bemalde zu beftellen.

So war Munkacfy wirklich über Nacht berühmt geworben, benn herr Ri-

reate im Salon ungeheures Aufsehen und erhielt bie goldene Medaille.

In Düsselborf war nun allerdings ber sechsundzwanzig Jahre alte Rünftler auch tein gang unbefannter Mann gewesen. Seine Freunde prophezeiten ihm eine Butunft, und bas Publikum war durch einige in ber Runfthandlung von Leopold Conzen ausgestellte Werke auf den jun= gen eigenartigen Ungarn aufmertfam geworben, fo daß sich sogar ein amerifanischer Mäcenas fand, ber ihm für ben "Berurteilten" vor feiner Ausstellung in Paris den un-

glaublichen Breis von zweitausend Thalern zahlte! Ginen fo plöglichen, allgemeinen und durchichlagenden Erfolg hätte sich freilich niemand träumen laffen -Muntacfy felber wohl am wenigsten!

Und doch, das Wunderbarfte an der ganzen Sache ist noch nicht einmal bies schnelle Berühmtwerden als solches, — hat boch jeder Runftler mehr ober weniger



Abb. 1. Selbftfarifatur Runfacins aus bem Anfange ber 70er Jahre.



Beichnung, von Muntacip im Alter von fechebn Jahren angefertigt.

einem Berte bie Gunft bes Bublitums | hatte, ihn blendete jest ber Erfolg. Ginen zu verdanken — wunderbar bei Munkacip | Augenblid zwar nur, aber er blendete ihn. ist die schnelle kunstlerische Entwidelung Die bange Frage legte er sich vor, ob

des Malers, der fraffe Gegenfat einer troftlofen Vergangenheit und glanzenden Bufunft!

Ber ben lang aufgeschoffenen, schmächtigen jungen Mann mit feinem frausen Saar und ber berichnürten ungarischen Sammetjade fah (Abb. 33), ahnte wohl nicht, welche Entbehrungen der Runftler durch= zumachen hatte, bis es ihm burch eisernen Willen und eine geradezu dinefische Bedürfnislofigfeit gelang, das erftrebte Biel zu erreichen. Muntacfy war im wahren Sinn bes Wortes ein self made man: mit vierzehn Jahren stand er — fünf Gulben in der Tasche - als Tischlergefelle allein in ber Belt, ohne Eltern und nur auf sich, nur auf feiner Banbe Arbeit angewiesen. Und tropbem reate sich ein geheimes. ihm felber unklares Streben in feiner Bruft, das Uhnen eines höheren Lebens, das Uhnen einer Runft; feine liebende Sand eines Baters führte ihn auf ben richtigen Weg, er mußte ihn felber finden und fand ihn; mit sechzehn Jahren begann er feine Ausbildung, ein Mann im Fühlen und Wollen; nicht nur in ber Bilbung, die er fich in freien Stunden und in ben Nächten anzueignen wußte, auch in seiner Runft ein Autobibatt!

Dem Höchsten hatte er zugestrebt, mit eifernem Fleiße, immer nur bas eine Biel im Auge, ein großer Rünftler zu werden. Jest war ber Erfolg ba; in einem Alter, wo feine Rameraben noch mitten im Lernen waren, erhob fein Werk ihn in die Reihe ber berühmteften Beitgenoffen, und ibn, ber alle Entjagungen willig auf fich genommen



Mbb. 3. Jugenbzeichnung Runtacips (Aft).

er auch imstande sein werde, seine Runst auf der Sohe des "Berurteilten" zu halten. bange Zweifel. "In folchen Augenblichen," Einen Augenblid verzweifelte er - wir konnte E. Bukovics schon im Jahre 1887 werben feine Stimmung fpater genauer tennen lernen — verzweifelte er an seinem Talent, er war bem Selbstmorbe nahe; boch bie Rrifis ging vorbei, und sicher schritt fühlen werbe, bag ihn seine Rraft verer auf bem eingeschlagenen Wege weiter. laffe.

gahlte er fpater Herrn Boger d'Agen, "verurteilte mich auch, nur mit Werten abnlicher Größe aufzutreten. Belche Anftrengungen hat es mich gekoftet, einen Erfolg, ben ich sicherlich nicht verbiente, aufrecht zu halten! Das Gute ift babei, daß er mich verhinderte, mir auch nur

eine einzige Rubeftunde zu gönnen."

Ja, teine einzige Ruhestunde hat er sich gegönnt; er eilte von Erfolg zu Erfolg; Ruhm und Ehren und Reichtum trugen ihm feine Berte ein, und boch hat er fein Leben eigentlich nie genoffen. Als er jung war, hatte er mit bem bitterften Elend zu tämpfen: "Wie bie weite, weiße, tote Schneefläche ber ungarischen Bußta erscheint seine Jugend; fie mare gar leicht zu malen: ein ebener Horizont, soweit man sehen kann — Schnee

im Winter, Staub im Sommer und sonst ruhigung seiner Nerven in einem ver-nichts . . . " Und als er alter warb und sein gessennen Winkel werbe leben können . . . " Streben belohnt wurde, ba war ihm, wie er felbft fagte, die Runft zu ernft, um die verfaumten Jugendfreuden nachzuholen; und bann fam bie Rrantheit, langfam, ichleichend, immer weiter um fich greifend, jahrelang, und jahrelang arbeitete er weiter, unermüblich, solange er noch fühlte, bager ben Aufgaben gewachsen mar. fagte er bor bem fertigen Bilbe gu Berrn

Zuweilen freilich beschlich ihn schreiben, "in folden Augenbliden verfichert er, bag er fofort ber Runft gu entfagen entschloffen fei, wenn er bereinst Er traumt bann, wie er ohne "Der lette Tag eines Berurteilten," er- Sorgen und Aufregungen gang ber Be-



Abb. 4. Gin Bharifaer. (Mus bem Gemalbe Chriftus vor Bilatus.) (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Cebelmeber in Baris.)

Es follte auch bazu nicht kommen. Plöglich brach er zusammen, auf ber Sohe feiner Runft, die er auch mit feinem letten Werke, bem "Ecce homo", nicht verlaffen hatte. Er ahnte fein Ende, als ber lette Pinjelftrich gethan war. "Nun wohl,"

Boper d'Agen, "soll ich es Ihnen vor biesem Ecce homo gestehen, nun fühle ich mich mude."

Die Entbehrungen ber Jugend, wie die geistigen Anstrengungen bes Mannesalters hatten ihre unauslöschlichen Spuren zurückgelassen. Seine Kraft war gebrochen, und wie sein Haar vor der Zeit bleichte, so siel auch ber große Geist vor der Zeit zusammen.

Gine mahre Tragodie! -

П.

Jebes Jahr, wenn ber Sommer zur Reige ging, suchte Munkacsp auf einige Bochen Ruhe und Erholung in la Malou, einem kleinen sübfranzösischen Badeorte.

Hier, wo nichts ihn an die tägliche Arbeit erinnerte, ließ er, fern vom Treiben einer Belt, in der er oft genug sich lang-

weilte, seine Gebanken in die Vergangenheit zurückschweisen. So entstand ein kleines Hestchen mit seinen "Erinnerungen". Es ist keine geordnete Erzählung der Begebenheiten seiner Kindheit: wie ihm die Bilder vor die Augen traten, warf er sie hin; einsach und naiv wie seine Kunst, ist auch hier die Wiedergabe, und ein seiner humoristischer Ton weiß auch die traurigsten Ereignisse abzuschwächen und dem Leser eine peinliche Stimmung zu ersparen. Alles aber atmet Leben, verrät einen scharfen, beobachtenden Blick und hinterläßt einen tiesen, nachhaltigen Eindruck.

Die Aufzeichnungen bes Künftlers waren ursprünglich nicht für die Welt bestimmt; bem nur zu erklärlichen Bergnügen, mit bem wir, halb wehmütig, halb stolz vergangenen, überstandenen Leides gebenken, haben wir

fie zu danken, und es ist das große Bersbienst des Hern Boper d'Agen, sie durch seine Beröffentlichung 1) bem Publikum übermittelt zu haben.

Es ift ein eigentümliches Buch. Reine "Memoiren"hat Munłacjy geschrieben, er spricht weder von seinen Werten, noch von den Ehren, die ihm zu teil wurden — er erzählt einfach und schlicht seine Kindheit. Er weiß uns feinen Abriß zeitgenöffischer Runst zu bieten, wie Goethe in "Wahrheit und Dichtung", feine welterschütternben Ereigniffe schilbert er aus Unichanung eigener und felbft ber an Greueln so überreiche ungarische Freiheitsfampf 1848



Abb. 5. Der Antlager. (Aus bem Gemalbe Chriftus vor Bilatus.)
(Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeyer in Paris.)

<sup>1)</sup> Munkácsy Mihaly: Souvenirs. L'Enfance. Paris 1896. Deutsche Ausgabe: Wichael von Munkachy: Erinnerungen. Die Kindheit. Berlin 1897.

1849 zieht nur flüchtig und schemenhaft an dem düsteren Horizonte vorüber, in bessen enger Welt sich das Leben des kleinen, verwaisten Tischlerlehrlings abspielt.

Und boch ift diese Lebensgeschichte vom rein menschlichen wie vom litterari= schen Standpunkte aus — interessant; die Geftalten treten deutlich, greifbar vor un= fere Augen; wir bliden in bas Innere ber Schreinerwertstatt binein, feben ben erften unbeholfenen fünftlerischen Berfuchen zu und folgen ben kindlichen Bukunftstraumen, die sich freilich noch nicht über die Runfthöhe eines wandernben Porträtmalers und Beichenlehrers zu erheben wagen. - Es ift merkwürdig, welche Unziehungstraft Memoiren und Briefe, Sandzeich= nungen, Manuftripte und Autographen großer Manner auf uns ausüben. Fertige Berte mogen wir bewundern, die Perfon bes Rünstlers aber bringen sie uns nicht so nahe wie jene; man kann sogar behaupten, daß, je reiner, abgeklärter und vollendeter ein Runftwert ift, besto mehr bie Beftalt, die greifbare Berfonlichfeit bes Meisters bahinter verschwindet. Es ist nicht etwa reine Neugierde, wenn wir von einem großen Mann mehr noch wiffen wollen, als was in feinen Thaten und Berten zu uns fpricht. Unwillfürlich brangt es uns, ben Denfchen im Runftler erkennen zu konnen und, wenn auch unbewußt, ben Reiz bes Menschlichen, bes Perfonlichen auf uns wirten zu laffen.

So tritt uns auch Munkacfy in seinen Aufzeichnungen entgegen. Freilich muffen wir - was übrigens für jeben Biographen eines großen Mannes zutrifft - bei Berwertung feiner eigenen Erzählung ftets bebenten, bag wir aus feinem Munde nicht immer die objektive Bahrheit vernehmen fonnen. Als er in seinen Erinnerungen blätterte, hatten biefe inzwischen in feinem Beifte ein anderes Aussehen angenommen. Überstandenes Leid sah er burch bie verflarende Brille ber Erinnerung, und wer sich von Jugendbefannten Muntacins Epijoden seines bamaligen Lebens erzählen ließ ober gebentt, in welcher Art ber Rünftler selber noch in den siebziger Jahren von feiner freudlosen Bergangenheit sprach, muß erstaunt sein, dieselben Scenen in so milb abgetonter, humoriftischer Darftellung in ben "Erinnerungen" wieberzufinden.



Abb. 6. Jugenbzeichnung Duntacipe.

Munfacfp weiß es felber, benn er fchreibt (biefe wie manche ber im folgenden angeführten Stellen fehlt in der Ausgabe ber "Souvenirs" von Boyer d'Agen. Vergl. Claube Bento: Les Salons de Paris en 1889. Paris 1891. — Ich gebe sie durchgängig ebenso wie Muntacins Außerungen und Briefe in beutscher Uebersetzung, ftatt französisch wie im Originale): "Ich plaubere und plaubere und bedenke nicht, wie unintereffant all' biefe Gingelheiten ohne Busammenhang erscheinen werben. Und boch, wie wohlthuend ift es mir, in die Bergangenheit mich zu versenken, einzuwühlen wie in einen duftenden Beuhaufen, um zu versuchen, bie fo schnell entflohenen Stunden bon neuem gu erleben! Wenn ich benn babei verweile, tropbem ich nichts befonbers Merkwürdiges zu erzählen weiß, fo geschieht es, weil ich mit Behagen mein Bebachtnis anstrenge, um volles Licht auf jene Beit zu werfen. Jebe Rleinigkeit



Abb. 7. Bilatus. (Mus bem Gemalbe Chrifius vor Bilatus.) (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Sebelmeper in Baris.)

möchte ich wieder aufleben laffen — ich bemühe mich burch Analysierung biefe reizende, anziehende Empfindung wiederzufinden, die in meiner Erinnerung lebt.

3ch habe unrecht! Seitbem habe ich erfahren, wie alles, was wirklich im Leben besteht, was man sezieren kann und bessen ,warum' man begreift, seinen Reiz und felbft ben Bert für uns verliert. Benn in Wahrheit jene Zeit solchen Reiz auf mich ausübt, so liegt ihr Bauber in meiner Ginbil. bungefraft. Bas tonnte intereffant fein im Leben eines fich felbst noch unbewußten Rinbes? Seine Freuden find ein Nichts, und feine Thranen fliegen meiftens um eine Buchtigung! Uch, oft genug enteilen jene — die Freuden — gar schnell, und

— bas ganze Leben 

Für unsere Arbeit find die felbftgefdriebenen Erinnerungen Munkaciys natürlich von größtem Berte; wir folgen ihnen, zuweilen freilich verbeffernd, bom Unfange bis jum Enbe, ohne sie jedoch weiter zu benuten, als es zur Feftlegung ber Jugenbereigniffe und zur Rennzeichnung pes fünftlerischen Entwidelungsganges Munkacips nötig erscheint. Wer in die Seele bes Rinbes icauen will, wer anbererfeits einen Ginbrud von ber flaren, einfachen und boch fo gemütstiefen Berfonlichteit des Deifters erhalten will, muß auf bie "Erinnerungen" felbft zurudgreifen. Gie bilben ein Ganzes, bas nicht zerriffen werben fann.

Leider hören die "Erinnerungen" ge-

rabe bort auf, wo bas eigentliche Runftlerleben Muntacips beginnt und er vom Lande nach Best übersiedelt. Wir wiffen, bag er bie Absicht hatte, bas Werkchen fortzusegen, "es wird erft intereffant werben," fagte er, "wenn ich im folgenden meine Runftanschauungen erlautern fann."

Freilich vermiffen wir burch bas Fehlen einer Fortsetzung feiner eigenen Lebensbeschreibung auch in rein biographischer Sinficht viel; die entbehrungereiche Entwidelungszeit in Beft, Wien und Munchen ift leiber bis heute fast gang in Dunkel ge= hullt, und erft in Duffelborf tonnen wir bas Leben Munkacips eiwas genauer berfolgen. Wenn es nun auch mahrscheinlich ift, daß ber Runftler über biefe Jugenbjahre uns einigen Aufschluß gegeben batte, biefe, die Thränen, fließen fort und fort wenn die tückliche Krankheit ihn nicht mitten im Schaffen niebergeworfen hatte, mag es doch bahingestellt sein, ob er seine Absicht, uns seine Runftanschauungen im einzelnen darzulegen, hatte ausführen können. Nach bem, was die Selbstbiographieen anderer großer Manner uns lehren, muffen wir bie Frage verneinen. Wer bas Bedürfnis fühlt, über fein eigenes Leben gu ichreiben, wird vorzugsweise sich mit ber Jugenbzeit beschäftigen; fie liegt flar vor bem geistigen Auge; mas fich unserem Bebachtniffe am icharfften einprägt, ift bie Erinnerung an jene Jahre, wo jedes, auch das unbedeutenbste Ereignis sich ber noch unbeschriebenen Tafel unseres Beiftes eingrub; mas wir fpater erlebten, und wenn es noch so wichtig war, vermag an Schärfe und Rlarheit nicht mit jenen erften Bilbern zu wetteifern, und nur wenige Erlebniffe bes Mannes nimmt ber Greis als dauernbes Erinnerungsgut mit ins Alter binein.

Ru beklagen bleibt es immerhin, daß unfere Quellen über Muntacips eigentliche Entwidelungsjahre fo fparlich fliegen. Alle bisherigen Beröffentlichungen, die fich mit ihm beschäftigen, find ungenau und fehler-Auch auf ihn, wie eigentlich auf baft. jeben großen Mann, kann man bas Schillersche Wort anwenden, daß sein Charafterbild in der Geschichte — vor allem in der zeitgenössischen Geschichte — schwankt. So wird benn erft die Nachwelt bas endgültige feiner zweiten Frau, Cacilia geb. Rod

Urteil über ben Rünftler sprechen und ihm feinen Blat anweisen, wenn bas gange Bilb feiner Beit und ihrer Runft fich in reinen Linien aufgezeichnet hat; ben Mitlebenben aber bleibt boch die wichtige Aufgabe überlaffen, Rlarheit zu schaffen über fein Leben, seinen Charafter und bie Art feines fünftlerischen Schaffens, Rlarheit, solange es noch Beit ift, benn gerabe er ift eine Berfonlichfeit geworben, um die schon in ber Mitwelt die Legenden ihren phantaftischen Schleier zu weben begonnen haben.

### Ш.

Muntacs, ein kleiner ungarischer Fleden im Romitate Beregh am Juge ber Rarpathen (Abb. 8), war bis zu den fiebziger Jahren vielleicht nur burch 28. Müllers vielgelefenes Griechenlied befannt: "Ppfilanti faß auf Muntacs' hohem Turme."

Ein Tischlerlehrling nimmt ben Namen seiner Baterstadt an, wird später ein berühmter, ein weltberühmter Mann, und wenn beute ein Fremder burch Muntacs tommt, darf man es ihm nicht übel nehmen, wenn er vielleicht glauben mag, die Stadt fei erft zu Ehren bes Malers, -Muntacs zu Chren Muntacips benannt worben.

Michael Lieb war königlicher Salzsteuereinnehmer in Muntacs, als ihm von



Abb. 8. Muntacs. Rach einer Photographie.

(Abb. 10) am 20. Februar 1844 ein britter Sohn geboren wurde, ber in ber Taufe ben Namen Michael ("Mista" Kosename) Leo erhielt (Geburtshaus f. Abb. 9). (Auserster Ehe stammte eine Tochter, die sich mit General Vilam vermählte.) — Die Schreibart des Familiennamens von Muntacsps Mutter scheint nicht festzustehen: Röch wird ber Name auf dem Grabdentmal, Roek in Munkacsps "Erinnerungen" und Reök von der Mutter selbst geschrieben.

Der Bater Lieb hatte fünf Kinder: Emil (lebt noch jest als Finanzkommissar in Miskolcz), Aurel (wollte Briester werben, starb als Seminarist), Miska (ber Maler), Gisela (gestorben im März 1875) und ein als Kind gestorbener Junge.

Wegen seines ursprünglichen Familiennamens Lieb wurde Munkacfy - allerbings wohl nur von Leuten, die weder ihn felber noch feine Bermandten gegeben hatten - oft für einen Juben gehalten und ausgegeben. Es sei daher gestattet, mit einigen Worten auf die Abstammung seiner Familie einzugehen. Leiber find wahrscheinlich alle Papiere, die uns genaueren Aufschluß darüber geben könnten, während des ungarischen Freiheitskrieges 1848/49 verloren gegangen, so daß wir auf die mündliche Überlieferung sowie auf bas Kamilienwappen angewiesen sind. Nach mündlicher Familientradition foll bas Geschlecht aus Tirol nach Ungarn eingewandert sein und ursprünglich Lieb von Lilienfeld geheißen haben. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Ginwanderung ift ziemlich groß; (vergl. u. a. Dr. Quipmann, Reisebriefe, Stuttgart 1850, Seite 51: "Die westlichen Komitate Ungarns haben überhaupt einen mehr beutschen Charafter." "Aufnahme schwäbischer, öfterreichischer und steirischer Kolonisten ist bie Ursache dieser Erscheinung.")

Wenn man nun auch berartigen Familientraditionen betr. Abstammung vom Abel nicht ohne weiteres Blauben ichenten barf, ba wohl jeber Berr Müller ober Schulze, ber fich im gludlichen Besite eines "Bappens" befindet, feine Uhnen gerne unter bie Rreuxfahrer verfegen und uns glauben laffen möchte, nur durch irgend einen verarmten ober gar bemokratisch gefinnten Borfahren fei bas Bortchen "von" weggefallen, fo ift die Beantwortung ber Frage, ob die Lieb abelig maren, nicht fo leicht. Es fteht fest, daß der Name Lieb bei mehreren Abelsfamilien vorkommt, fo finden wir z. B. in Schlesien eine Familie von Lieb und in Bayern eine Familie Lieb von und zu Liebenheim. Abelige Familien Lilienfeld gibt es in Schlesien und Rurland; eine dirette Ableitung bes Geschlechtes Muntacips von irgend einer Abelsfamilie ließ fich allerbings nicht feststellen; vielleicht, daß bie Archive und Rirchenbucher in Ungarn hierzu noch Material enthalten.

Das Wappen ber Lieb, ein silbernes Tagenkreuz, umgeben von vier silbernen Rugeln in schwarzem Felbe, auf dem Helme ein geschlossener rechtsgekehrter Flug, läßt allerdings eher einen deutschen bürger-lichen Ursprung vermuten; so finden wir das Tagenkreuz allein z. B. bei den beutschen Familien: Bolz, Friedrich, Balger, Runad, Bodel, Ehrmans, Kerig sowie ein von Sternen umgebenes Tagenkreuz bei den bürgerlichen Familien Oberhuser und hermann.

So viel ist auf jeden Fall aber sicher,



Abb. 9. Geburtshaus bes Malers in Muntacs. Bertteinerte Biebergabe einer Beichnung von Karlovsty Berczi aus bem Befige von Frau C. von Muntacip.

daß auch nicht ber kleinste Hinweis auf jubische Abstammung deutet; faum der Name, benn Lieb tommt in echt beutichen Bürgerund Bauernfamilien schon früh vor; in Beilbronn lebte g. B. gur Beit bes großen Bauerntrieges, also im Unfange bes XVI. Jahrhunderts eine Bürgerin Anna Lieb (vergl. Zimmermann, Beschichte bes großen Bauerntrieges, Stuttgart 1856, Bd. II, S. 19); bas Aus-Munfacips seben wie feiner leiblichen Berwandten zeigt dabei eher flawisch deutichen als ungarischen Typus: nur ein frangöfifcher Rritifer mit allerdings elwas fühner Phantafie verftieg fich zu der Behauptung: "seine Stumpf. nase in Form eines

Topffußes (!) und bas platt gebrückte Geficht (!!) erinnern ganz an die Hunnen, von benen er abstammt. Es heißt, einer seiner Borsahren habe Uttila das Feldzeichen mit den drei Rosschweisen vorangetragen".(!)

Sei bem, wie es wolle, Munkacfy ift felbft, wenn fein Stammbaum ins icone Land Tirol zurückführen follte, fowohl in seiner Kunst wie in seinen Anschauungen ein echter Ungar. Seine Eltern hatten fich, wenn fie auch ben beutschen Namen noch beibehielten und fich vielleicht vielfach ber beutschen Sprache im Berkehr bedienten wie es ber gleich anzuführende Brief von Munkacips Mutter zeigt - gang magharifiert, - gleich ben meiften beutschen eingewanderten Familien seit ber Mitte bes Jahrhunderis (vergl. Dr. E. Schwab: Land und Leute in Ungarn, Leipzig 1865: "Der geistige Busammenhang [ber Deutschen] mit bem Mutterlande war bis auf bas Notdürftigste berabgeschmolzen . . . die begabteren und ftrebfameren Raturen wendeten



Abb. 10. Muntacips Mutter Cacilia geb. Rod. Biedergabe einer Jugendzeidnung, die Muntacip nach einer Daguerrotypie angefertigt hatte.

fich immer mehr bem täglich an Boben gewinnenden Magyarentum zu . . . " )

Ein beutscher Brief von Munkacsys Mutter aus dieser Zeit — wohl ber einzige, ber sich überhaupt erhalten hat — zeigt sie uns nicht nur als gute, sondern auch als gebildete Frau. In der Wiedergabe wurde nur die altertümliche Orthographie verbessert.

Der mit bem oben beschriebenen Bappen gesiegelte Umichlag tragt bie Aufschrift:

\*/Madame Madame
Julie de Reök
née Dame de Jakossy
per Lapánga. Magy Bóll.
Das Schreiben selbst sautet:

"Munkats") am 6./2. 848.

Liebe teure Julie!

Wie unendlich angenehm mich Dein Schreiben überraschte, kannst Du Dir um

<sup>1)</sup> Diese Schreibweise zeigt, daß Frau Lieb beutsch zu sprechen und zu schreiben gewohnt war, ba sie Duntacs in beutscher Weise schrieb.

fo mehr benken, wenn ich Dir fage, daß ift, nachbem fie mich ein ganzes Jahr lang ich eben auch im Begriff war, an Dich zu im Zweifel hielt, ob fie lebt ober ftirbt, ichreiben, ein Beweis, bag unter uns eine Sumpathie obwaltet. Mit Deinem Schreiben bin ich aber bei weitem nicht zufrieden, liebe Julie! Du bist zu turz, ich will Dich gewiß mehr zufrieden ftellen (?).

Nimm meinen innigen Dant für Deine guten Buniche, ber Allmächtige möge Guch begluden, fo wie ich es von reinem Bergen

müniche.

Ja, liebe Julie! im zehnten Jahr bin ich so glücklich, Dich meine Schwägerin zu nennen, und das Geschick verbietet es, uns gegenseitig tennen zu lernen, und nur im Beifte barf ich Dich lieben, oft fullen fich meine Augen mit Thränen, wenn ich benke, wie ich es für unmöglich hielt, meine Beschwister wenigstens einmal des Jahres nicht sehen zu können, und boch muß ich nun bes Glückes fast gänzlich entsagen. Die Lotti besucht mich zeitweise viel seltener, als sie es thun konnte, benn es geschieht nur in drei, vier Jahren einmal, Bifta1) war bei mir vor fünf Jahren, Pali 2) und Unti 8) noch nie; vor sechs Jahren tam ich aber mit Anti beim Pali zusammen und zwölf ober breizehn Jahre find es gar, bag ich Lajos 4) nicht sah! Er ist mir zwar leb= haft im Bebachtnis, wie er bamals ausgesehen, aber wir wurden einander ichwerlich ertennen, benn ich bin feitbem zu einer halben Matrone und er zu einem ftattlichen Herrn geworden, nicht wahr, lieber Lajos? Ich habe mit vielem zu kämpfen, liebe Julie, benn meine armen Rinder find immer frantlich, besonders in den Wintermonaten; schon bas vierte Mal kommt ihnen bas Fieber im Berbst gurud und bauert über ben gangen Winter; heuer ift zwar ber Jüngfte, Mista, frei geblieben, die beiben Aelteren aber, Emil und Aurel, leiden fortwährend, was sie im Wachsen zwar nicht, aber im Lernen fehr verhindert. Mein flebenjähriger Emil bat seinen ersten Brief geschrieben, jest zum 88. Geburtstag unseres teuren Baters, meine 15 Monat alte Gifel

Wie verlebst Du ben Fasching? Tangest Du noch gerne viel wie früher? Ich war auf einem Ball in (?), bin recht bald fchlafrig geworben und nach Haus gekommen. Führe überhaupt ein eingezogenes häusliches Leben, ba ich viel zu fehr beschäftigt bin, als daß ich häufige Unterhaltungen mitmachen könnte, auch gebricht es mir oft an guter Laune wegen bes franklichen Buftandes meiner armen Rinder.

Wir alle fuffen Euch alle innig, herzlich, und ich bin Deine Dich ftets liebende Schwägerin Cili.

Schreibe mir balb und viel, schreibe mir auch, wie mein teurer Bruder Louis aussieht. Ich habe mich vor einer Zeit für dich daguerrotypieren laffen, es ist aber schlecht ausgefallen, darum habe ich es nicht geschickt."

Diefer Brief, ber uns ein reizenbes Bilb ber schlichten, tüchtigen Mutter Munkacins gibt, ist besonders interessant, ba er ausbrudlich ben fleinen Dista erwähnt. Wenn die Daguerrotypie, von der Frau Lieb spricht, dieselbe ift, nach der eine noch vorhandene Zeichnung des jungen Munkacfp uns vorliegt (Abb. 10), muß fie doch nicht fo gang ichlecht gewesen fein. Auf jeben Fall ftimmt bas Bilb, das fie uns von Frau Lieb gibt, gang gut zu der Charakteristik, die fie von fich felbst entwirft: eine würdige "halbe Matrone", icon trop ihres gereiften Alters, ernft, fast hobeitsvoll und boch gutmutig.

Noch im Jahre 1848, kurze Beit wohl nur nach bem Datum bes Briefes muß Muntacipe Bater nach Mistolca verfest worben sein, wenigstens befand er sich ichon hier, als ber Freiheitskampf ber Ungarn ausbrach. hier beginnen bie "Erinnerungen" bes Malers; er weiß noch, daß Tag und



jest bid wie eine Plumsen und läuft wie ein Bieserl. Un eine Reise in die Ferne barf ich nicht einmal benten, benn bas koftet viel Belb, mas ich nicht habe, sonbern eine andere ichwache Soffnung hat mich genährt, Euch boch vielleicht feben zu können, mein Difi 5) ift um die Befter Rontrolleurstelle eingekommen, es ift aber auch bas ichon vereitelt, fo wie und überhaupt bas Blud wenig hold ist.

<sup>1)</sup> Der später und oft zu erwähnende "Onkel

Rod", Bruder von Frau Lieb.

2) Bali (Paul) lebt noch, der älteste Bruder.

3) Anti (Anton) lebt noch, ebenfalls ein Bruder.

<sup>1)</sup> Ludwig, Gemahl ber Julie Rod, gestorben. Er war Guterverwalter bei einem Fürften Lippe in Künfkirchen.

<sup>5)</sup> Ihr Gatte.

Nacht eine Schildwache vor ihrem Hause (Abb. 11) auf und ab ging, da sein Bater eine Regierungskasse zu verwalten hatte. Dann erzählt er, daß der Bater seine Familie beim Gerüchte von einem Unmarsche der Russen auf Miskolcz nach Czerepvar zum Bruder der Mutter (nicht wie in den Erinnerungen steht: Bater) geschickt habe und daß der Wagen, in dem sie die Reise machten, unterwegs von Kosaken angehalten wurde.

In ber Neujahrenacht 1848/49 verließ bie ungarische Nationalregierung Beft, ba

Nacht eine Schilbwache vor ihrem Hause bas übrige Ungarn, am 27. Juni rückte (Abb. 11) auf und ab ging, da sein Bater ber russische General Pasksiewicz in Misseine Regierungskasse zu verwalten hatte. kolcz ein (siehe Julius Chownitz: Die uns Dann erzählt er, daß der Vater seine Fa- garische Revolution in den Jahren 1848 milie beim Gerüchte von einem Anmarsche und 1849. Stuttgart 1859. 2 Bände.)

Muntacips Bater, ber sich offen der Sache bes ungarischen Bolles angeschloffen hatte, wurde inzwischen in Miskolcz wegen seiner Teilnahme an der Revolution eingekerkert und zog sich im Gefängnis eine Krankheit zu, die ihn später aufs frühzeitige Todesbett werfen sollte.

Die Sache Ungarns ftand fcblecht. Bei



Abb. 11. Bohnhaus von Muntacips Bater in Distolcs. Bertleinerte Biedergabe einer Baftellzeichnung von Teleph aus dem Befige von Frau C. von Muntacip.

bie Österrreicher anrücken, und in panischem Schreden solgte ein großer Teil ber Einwohner; Fürst Windischgräß zog am 5. Januar mit dei Armeecorps in Ofen-Pest ein, und bald daraus, noch im Januar, bewegte sich eine österreichische Koslonne unter Feldmarschalleutnant Schulzig von Pest auf Miskolcz zu. Die Flucht der Familie Lieb wird also wohl ebenfalls im Januar 1849 erfolgt sein, aber wie wir sehen, nicht vor den Russen, sondern vor den Österreichern und statt der Rossaken des Überfalls haben wir wohl Husaren zu denken; die Russen weit im Februar Siebenbürgen und im Mai

Rapolna wurde das ungarische Heer am 26. und 27. Februar in zweitägiger blutiger Schlacht geschlagen. Das Getöse war in Czerepvar zu hören, und das Dorf selbst ging in Flammen auf. Bon da ab wersen Munkacsys Erinnerungen deutlicher, "als wären sie durch den schauerlichen Kanonensbonner geweckt worden . . wir warteten den Ausgang der Ereignisse ab. Man weiß ja, wie es geendet hat. Als alles wieder ruhig geworden war, kam mein Vater uns holen. Wie wenn es heute wäre, seh' ich ihn vor mir, so start hat sich die Kücksehr nach Miskolcz meinem Gedächtnisse eingeprägt. Es wird unnötig sein, das Aus-

sehen unseres Hauses zu beschreiben gerade fo wie bas ber meiften Bebaube in der Umgebung von Paris nach bem Rriege 1870 (- Muntacfy fpricht aus Erfahrung; 1871 hatte er sofort nach Nieberwerfung der Rommune das verwüstete Baris besucht; es hatte auf ihn einen außerorbentlichen Einbrud gemacht, weniger noch auf ben Rünftler als auf ben mitfühlenben Menschen! -). Nach ben großen Geschehnissen war alles in die tiefe Rube gurudgefehrt, die bebeutenden Rataftrophen zu folgen pflegt. Doch ich überlaffe bie allgemeinen Betrachtungen am besten bem Geschichtsschreiber und wende mich wieder gur Aufzählung ber fleinen perfonlichen Erlebniffe. Belche Freuben! Wieviel Rummer! . . . "

Der erste große Kummer kam schon balb; die Mutter starb, der Gram um das Schickfal ihres Mannes während des Krieges, die Aufregungen der schrecklichen Zeit hatten die tüchtige Frau ins frühe Grab gebracht. IV.

Das Leben des kleinen Miska geht jett seinen ruhigen Weg weiter. Reine großen Begebenheiten wersen mehr ihren Shatten auf diese glücklichsten Jahre seiner Jugend; kleine Ereignisse, die das kindliche Gemüt beschäftigen, bleiben dem Gedächtnisse für immer eingegraben, Erinnerungen, wie sie wohl jeder aus der Kinderzeit sich bis ins späte Alter bewahrt — das ist alles. Er spielt mit seinen Geschwistern, mancher tolle Streich wird ausgeführt, und naturgemäß verdunkelt zuweilen eine Wolke väterlicher Unzufriedenheit auf kurze Augenblicke die Sonne seines Glücks.

Mit sechs Jahren wird Mista in die Schule geschickt; er erinnert sich, um diese Beit eine große Meerschaumpfeise seines Baters sich als Eigentum gewünscht zu haben und zwar, sonderbarerweise, nicht um zu rauchen, vielmehr um ihre wunderschöne milchkaffeebraune Farbe und die glatte Oberstäche nach Herzenslust bewundern zu können;



Ubb. 19. Jubengruppe. (Aus bem Gemalbe Chriftus vor Bilatus.)
(Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.)

er war geradezu verliebt in die Farbe! Beerdigung des Baters in alle vier himmels-Das ist aber auch alles, was sich damals irgendwie als Zeichen künstlerischer Beanlagung beuten ließe!

jener Bunberfinder, die schon mit zehn Jahren Meisterwerke schaffen; wenn ich irgendwo einen Bleiftift ermischen fonnte, so kripelte ich, boch erinnere ich mich nicht, meine bebrillten Brofefforen ober meine Schulkameraben abkonterfeit zu haben. Ich malte Männchen — bas war alles: wahrscheinlich zwei lange Steden als Beine, einen Rreis als Rörper, einen fürzeren Steden als Sals, einen fleineren Rreis als Ropf und abgespreizte Arme, wie ich es in jeder Rinberzeichnung febe; ich glaube aber faum, daß Meiffonier ober

- felbft nicht in bem Alter."

Der Bater, der inzwischen noch ein brittes Mal geheiratet hatte, was Munfacfy in ben "Erinnerungen" nicht erwähnt, wollte ben Kindern eine gute Erziehung angebeihen laffen; die alteren Sohne hatten fie zum Teil schon erhalten, ba ereilte ihn ber Tod; die Gefängnishaft mährend ber Revolution hatte seine Gesundheit aufgerieben. Gines Tages wird Dista mit seinen Geschwiftern an bas Bett bes Baters gerufen: "ich werbe niemals bas Bilb vergeffen," ichreibt er, "er läßt uns nieberknieen und fegnet uns, einen nach bem anberen. Ich fühle es noch, wie feine Sand fich auf meinen Scheitel legt — noch sehe ich seinen tief in die Riffen eingesunkenen Ropf mit schwarzem Haar umrahmt und hoher, etwas tabler Stirne.

gegenden zerftreut; eine Cante, bie Gattin eines herrn Steiner in Czaba, nahm fich ber kleinen Schwefter Munkacing Bifela "Ich will es offen gestehen," schreibt er an, und Dista selber tam zu seinem ebenin den "Erinnerungen", "ich war keins falls in Czaba wohnenden Onkel Ste-



Detaille meine Bilber unterzeichnet hatten größten Teil bes Tages mit seiner Schwester bei ber wohlhabenderen Tante Steiner gubringen burfte, schien für ihn ein glückliches Leben zu beginnen. Es follte nicht lange bauern und die Tage, die er hier wie in

er von nun an ben

einem zweiten Baterhause verbrachte, follten bie lette gludliche Beit ber Jugend sein, benn bas Elend wartete feiner ichon.

Die Zustände im bamaligen Ungarn ließen — vor allem furz nach der Revolution - viel zu munichen übrig. Gine ungarische Figur, die in jedem britten Bolfsliebe besungen wird, ift ber Bußtaräuber, ber Betjar. Bei ber Befanntschaft, bie Munkacfy und seine Tante mit diesem bamals noch in seiner ganzen "Naturfrische" auftretenden Befindel machten, mar allerbings wenig von ber sentimentalen Romantit zu merten; höchstens bezeugt der abender, etwas kahler Stirne. liche Besuch, ben ein Duzend vermummte Am folgenden Morgen war er tot . . . . Rerle eines Tages der Steinerschen Woh-Die fünf Geschwifter wurden nach ber nung abstatteten, daß es ben Betjaren jener

Beit nicht an Frechheit gebrach. Obwohl nüsse mehr zu bekommen; so sagte er mit dicht bei dem Hause Jahrmarkt war und getangt wurde, brachten es die Banditen im Sandumbrehen fertig, alle Bewohner des Hauses, die Familienmitglieder wie die Dienerschaft zu fesseln. Frau Steiner wird mit Rolbenichlägen gemartert, bis fie Schmud, Beld und alle Wertgegenstände herausgibt, Getreide zu erlegen hatte. bie Schubladen werben in aller Gemutsruhe ausgeräumt und der Inhalt fein fäuberlich in Bündel zusammengeschnürt. Dann sepen die Rerle sich ganz gemütlich zu Tisch, effen und trinken, als wenn fie zu Haufe waren, spannen jum Schluß ben Steinerschen Wagen an und fahren mit der aufgelabenen Beute fort! Erft gegen Morgen werben Nachbarn auf die Hilferufe in bem verrammelten Saufe aufmertfam, bie gange Stadt gerät in Aufruhr und fest ben Räubern nach, von benen man endlich auch feche ermischt. Man muß fagen, bag bie Bergeltung an ihnen ebenfo einfach wie schnell mar: fie murben an bie nächften Baume aufgefnüpft.

Frau Steiner aber ftarb vierzehn Tage später an ben erhaltenen Berletungen, ihr Gatte zog von Cfaba fort, und ber kleine Mista blieb wieder auf die Gesellschaft bes Ontels Rod angewiesen. Rod war vor ber Revolution ein vielbeschäftigter Rechtsanwalt in Beft gewesen, verlor aber burch ben Rrieg, an bem er sich auf seiten ber Aufständischen beteiligte, seine Stellung und lebte nun fehr gurudgezogen in Czaba, man weiß nicht recht, von was, wenigstens erjählt Muntacin in ben Erinnerungen nur, baß er tagelang Bioline spielte und bazu rauchte.

Mista erhielt jett vom Onkel eine Art Unterricht, bei bem Ropfnuffe eine fo große Rolle gespielt zu haben scheinen, daß ber Erfolg nicht bedeutend sein konnte. Balb aber war der kleine Reffe auch hier überfluffig und im Wege: Rod verheiratete fich und jog auf ein tleines, von ihm gepachtetes Landgut vor bie Stadt hinaus. Als sich nun gar ein neuer Weltbürger, ber erfte Sprößling ber Che einstellte, rief ber Ontel eines Tages seinen zehneinhalbjährigen Reffen zu fich und fragte ihn unvermutet: "Willft bu Schreiner werben?" Für Mieta bestand ber Begriff bes "Schreinerwerbens" in ber angenehmen Aussicht, in hembearmeln herumlaufen, hammern, fägen und klopfen zu bürfen und keine Ropftaufend Freuden ja; am folgenden Morgen wurde zwischen Rod und einem Czabaer Tischlermeister Langi ein Bertrag abgeschloffen, traft beffen die Lehrzeit breieinhalb Jahre bauern follte, wofür ber Ontel jährlich zwölf Bulben und vier Sad

Damit hörte bie "Erziehung" burch Berrn Rod, die fich auf einige burch "Bandgriffe" unterftutte Lefe- und Rechenübungen beschränkt hatte, auf. Munkacsy macht in ben "Erinnerungen" feinem Ontel feinerlei Borwurf über die Aufnahme, die er bei ihm gefunden hatte, und fucht in pietatvoller Beise bie Sache so barzustellen, als sei er ohne jedes Erbteil einem Ontel gur Laft gefallen, ber taum für fich felber genug zu leben hatte. Munkacip spricht fogar von einem filbernen Befted als bem einzigen auf ihn entfallenen Teil aus ber Erbschaft feines Baters. Wir verftehen vollkommen bie eble Burudhaltung bes Rünftlers, und tropbem schon Claude Bento in ihrem erwähnten Buche "Les Salons de Paris en 1889" erzählte, daß jedes der Rinder ein Bermögen von 5000 - 6000 France geerbt hat, wollen wir uns mit bem hinweis begnügen, baß auf jeden Fall — ber Borwurf bleibt Ontel Rod nicht erspart -Muntacin auf eine beffere Ausbilbung Unfpruch gehabt hatte, als fich für zwölf Gulben und vier Sad Getreibe jährlich erreichen ließ.

Und boch hat gerade Munkachy als armer Tischlergeselle seine fünftlerische Lauf. bahn begonnen! Ob er wohl fein Talent entbedt hatte, wenn ihm ber Beg zu einem höheren Berufe als bem Sandwerke offen geftanden mare? Man tann die Frage nicht ohne weiteres bejahen: ein behagliches Leben, augenblidliche Erfolge auf bequemem Pfade find gefährlicher für ein Benie als Sorgen und Mühfale; jene schläfern allmählich ben regften Beift ein - biefe aber weden berborgene, munderbare Rrafte, um hindernisse zu überwinden, die bei bem gewöhnlichen Menschen für unübersteiglich gelten.

Im Sommer 1854 begann Munkacips Lehrzeit bei Langi. Es waren traurige Rahre, bie nun für bas arme Rind anfingen. Und boch weilen bie " Erinnerungen"

bes Künstlers mit einer gewissen Liebe genfat zu den glücklichen Tagen der Kindauf den trüben Bilbern jener Beit; er heit, als daß er sich, wie die übrigen zeichnet uns die Schreinerwerkstatt, die Ge- dem Arbeiter= und Bauernstande entspros= fellen, Lehrlinge und den ruden Patron senen Lehrlinge in sein Schickfal hatte finden Meister Langi selbst in seiner ganzen Ro- tonnen. So waren die torperlichen Wighandheit. Rleine Scenen find es, die aus ber lungen, denen er gar häufig ausgesetzt war, Bergangenheit auftauchen, unbebeutenbe Er- nicht so niederbrückend für ihn als das quälebnisse: wie er Farben reiben, das Haus lende Bewußtsein, nie manden auf der Welt eines protigen Juden, die Brude zu Cfaba zu haben, der ihn wirklich liebte! und die Grabergitter auf dem Rirchhofe

Der Ontel blieb ben Rlagen gegenüber



Abb. 14. Gruppe von Pharifdern. (Aus bem Gemalbe Chriftus vor Bilatus. (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeyer in Baris.)

anstreichen mußte, wie er ben ersten Tisch machen durfte — Erlebniffe, die nur Reiz Aufnahme, die Mista jeden Sonntag bei in der verklärenden Erinnerung haben.

Die erste Freude an bem neuen Beruf war balb verraucht; in Hembsärmeln burfte er zwar umberlaufen, aber Ropfnuffe gab es boch — vielleicht mehr noch als früher, und wenn Munkaciy in der letten Beit bei kraß vor Augen, daß er in krampshaftes Ontel Rod in einfachen, fehr einfachen Ber- Beinen ausbricht; vergebens versucht er haltniffen gelebt hatte, so bilbete boch bie fein Schluchzen zu unterbrucken, bie Schlafjegige Lage für ihn, ber in anderer Um- genossen, Gesellen und Lehrlinge werden gebung, unter gebilbeten Menfchen auf- wach, ber Reifter Langi wird geholt, boch gewachsen war, einen zu schneibenden Ge- je mehr man auf ihn einredet, defto heftiger

fühllos und ftreng, und die freundliche einer Familie Bibowsti fand, ließ ihn nur noch icharfer, traffer ben Unterschied swischen seinem jegigen Los und bem feiner früheren Spielkameraden fühlen. Eines Rachts tritt fein ganzes Elend ihm fo



Abb. 15. Taraber Comnaffiaft. Sugendzeichnung Muntacipe.

schluchzt er, und auf alle Fragen hat er nur sein Brot selber verdienen soll. eine Antwort: "Ich weine um meine Eltern."

"Es ist wahr," erzählt er in ben "Erinnerungen", "ich weinte um meinen Bater und meine Mutter. Ich gestehe, daß ich ihrer bis bahin nur wenig gedacht hatte; in dieser Nacht aber fühlte ich mich so ungludlich, daß meine ganze Bergangenheit vor mir aufstand. Ich sah die Rinder Bidowsti, wie fie von ihrer Mutter verwöhnt werden - ich sah mich selbst in dem ganzen Jammer meines gegenwärtigen Elends, und es zermalmte mich wie ein schweres Gewicht; in biefer Nacht alterte ich um zehn Jahre. Jch sah das Los meiner Butunft vor Augen, das Elend, mit bem ich mein ganzes Leben lang zu tämpfen haben wurde — babei erschien mir aber auch eine andere Ausficht: ich hatte Durft nach einer reineren Luft und wollte biefe erftidenbe Utmofphäre verlaffen. Bahrhaftig, in jener Nacht erftarb bas Rind in mir und ber Mann ward geboren . . . ich fühlte, volle Jahre; Gfel vor dem erbarmlichen

wie eine gebeimnisvolle Naturfraft in mir erwachte, mich mit Borahnungen und Buniden erfullte unb zu Unbekanntem binjog. Bon bem Mugenblick an beschloß ich bas entfetliche Dafein nicht mehr zu ertragen."

So läuft er benn richtig am folgenben Morgen seinem Deifter fort; der Ontel, au bem er fich flüchtet, ift zuerft recht bofe, erlaubt ihm aber endlich, fünf Bochen auf dem Landgut zu bleiben. Dann aber muß er wieber in bie Bertftatt gurud, und wieder beginnt bas einförmige Leben, wieber wird gezimmert, gehobelt und angestrichen, bis endlich die Lehrzeit vorbei ift und ber fleine

Mista als Gefelle

Gine gewiffe Borliebe gum Reichnen ift in diefer Beit bei Muntacfy zu bemerten; gar oft muß er bie Sand bes tagenartig beranschleichenben Meifters fpuren, wenn er in Gebanten die frifch behobelten Bretter mit dem groben Zimmermannsblei befrigelte; zuweilen allerdings burfte er auch fein Talent bethätigen und die hochzeitstruben ber Bauern mit den symbolischen roten und grunen Lilien, die noch jest auf bem ungarischen Sausgerate zu finden find, bemalen.

Muntacin war Gefelle geworden, boch feine Lebensweise anderte fich taum. "Du fannst nur auf bich selbst zählen," hatte ihm fein Onkel beim Abschieb gefagt, und mit guten Ratichlägen und einem Rapital von funf gangen Bulben fuhr ber viergebnjährige Tifchlergefelle nach Urab. um bort Beichäftigung zu fuchen.

Bwei Jahre vergingen, lange, fummer-

Beben, bas er führen mußte, gefellte fich zu den körperlichen Entbehrungen und machte ihm das Dasein noch qualvoller, als es bis dabin gewesen war.

. "Wöchentlich brachte ich es," schreibt er, "auf zwei Gulben, zuweilen auch auf zweieinhalb Gulben Berbienft. An elenbes Leben war ich ja aber schon so sehr gewöhnt. Niemals tam mir ber Bebante, ich könnte einmal ein befferes Dasein führen; bie hartesten Entbehrungen schienen mir gang natürlich. Allerdings strebte ich, je älter ich wurde, nach etwas anderem; ich empfand ben undeutlichen Wunsch, nicht in biesen Rreifen zu verbleiben. Dann plötlich empfand ich Abscheu vor meinem Sandwerk, und ba erft lehrte bas Elend mich seine ganze Trübseligkeit tennen. Jeben Morgen um fünf Uhr aufzustehen und mich an die Arbeit zu machen, bei der ich weber Bergnügen noch meinen Unterhalt fand und bas Tag für Tag, ohne Hoffnung, je herauszukommen — bas war meine tägliche Marter . . .

Bon Tag zu Tag wurde ich ungludlicher; vergeblich beschaute ich meinen Borizont, überall war er mir verschlossen. Ich hatte auch nicht die kleinste Hoffnung, dieser Umgebung, bie mir immer unerträglicher wurde, zu entkommen. Den geiftigen Leiben gesellten sich nun auch förperliche bin-

ſeάj\$ Monaten feine warme Rahrung zu mir, ich aß nur Brot und von Beit zu Beit Speck ober ein Stüdchen Rafe und trank babei wohlverstanden nie einen Schluck Wein.1) Diese Lebensweise begann mich zu schwächen. Um Schluffe des zweiten Jahres ichien meine Gesundheit ftart er-

schüttert zu sein; ich war außerst schwach; endlich pacte mich ein Fieber, das mich zwang, alle Arbeit zu unterlaffen. Bas follte nun aus mir werben? Du kannst nur auf bich felbst zählen, biefe Worte meines Onfels fummten mir fortwährend in ben Dbren -"

Die Krankheit und die äußerste Not zwangen Muntacfy endlich, wieder zum Ontel zurudzukehren, wo er nicht gerade mit offenen Armen empfangen murbe. Ein langwieriges Wechselfieber hatte ihn erfaßt.

Solange Miska in Arab war, hatte seine Leibenschaft für das Beichnen vollständig geschlummert, bafür hatte er aber - sonberbar genug — gebichtet! Seine alten Rameraben, die beiben Bibowsti, bie in Arab eine höhere Schule besuchten (Abb. 15 zeigt uns einen biefer Gymnafiasten — augenscheinlich beim Studium), hatten bort seinen einzigen Verkehr gebilbet; wahrscheinlich burch fie wurde er mit ber Litteratur seines Baterlandes wie Deutschlands bekannt und versuchte sich nun selber in schriftstellerischen Arbeiten. Reuba ergahlt (im Borwort zu ber fleinen Schrift: Urteile der frangösischen Presse über Muntacfy u. f. w. Baris 1879), Muntacfy fei in Arab vor allem durch die Lefture Schillers zu eigener bichterischer Thatigkeit angeregt worden; so viel ift auf jeden Fall zu; fo nahm ich zum Beispiel mahrenb sicher, bag er zu jener Beit ben Gebanten



Abb. 16. Der Schafftall bes Ontels Rod. Jugendzeichnung Muntacips.

<sup>1)</sup> Der doch in Ungarn so billig ist, baß jeder Arbeiter ihn trinken fann. Erft in ben fiebziger Jahren begann Muntaciy Wein zu trin-Jahren begann ten, aber auch ba fehr mäßig.

hatte, Schriftsteller, und ein anderes Mal Schauspieler zu werben, um fo aus ben qualvollen Berhältniffen beraus= zutommen. Bu beidem befaß er übrigens eine mehr als mittelmäßige Beanlagung, wie jeber, ber ihn gefannt hat, zugeben muß.

Wir seben auch bei Munkach die Erscheinung sich wiederholen, die wir bei so vielen anderen großen Männern finden: ein bestimmtes und boch so machtiges Sehnen nach etwas Größerem, Höherem, als den meisten Menschen im Leben zu teil wirb, ein unflares und doch ficheres Bewußtfein ber höheren Baben, die ihn auszeichnen, und bas Suchen und Bersuchen, biese noch unbekannten Geistesgaben zu bethätigen. Man wird an das qualvolle Taften bes ungludlichen Beinrich von Rleift nach bem ihm felbft berhüllten hoben Biele erinnert, nur ift ber Unterschied zwischen bem Charakter ber beiben Männer ebenso flar: bei bem beutschen Dichter ein franthaftes Sichselbstqualen, eine bauernbe Unzufriedenheit und Nervosität - bei Muntacfy trop seiner stellenweise zu Tage tretenden echt ungarischen Melancholie, die er in seinem Wefen wie in ben Werken zeigt, ein ruhiges, taum unterbrochenes, sicheres Fortschreiten auf bem einmal gefundenen und für richtig gehaltenen Bege.

Bar es Bufall, bag er ben Weg überhaupt fand? Auf jeden Fall ahnte Mun- ich einige seiner Bücher und begann fie zu

füllung feiner gebeimen Buniche mar, als er förperlich frant und geistig abgespannt zum Onkel auf bessen Landgut in der Rabe von Byula tam, wo biefer inzwischen ein bescheibenes Amt angenommen hatte.

Aus Langeweile fing er hier in ber fieberlosen Beit wieber zu zeichnen an und topierte nacheinander die in den Zimmern hängenden Stiche bedeutender Ungarn.

— Munkaciy erzählte allerdings nach bem ihm zu Ehren in Best gegebenen Bantett (1882) ben Beginn feiner Rünftlerlaufbahn etwas anders; ein Zeitungsbericht fagt darüber:

"Während ber gemütlichen Blauberei nach bem gestrigen Bankett sagte Munkacfp zu Moriz Jokai: Weißt bu, bag bein Schnurrbart mich zuerst veranlaßte, Maler zu werben? Ja, so war es. Als ich in Arab ein armer Tischlergehilfe mar, sah ich einst in ber Auslage bes Bettelheimschen Buchbändlerladens das lebensgroße Vorträt eines Patrioten mit machtigem Schnurr-,Welch ein waderer Schnurrbart', barte. fagte ich mir, ,wenn ich den malen könnte!" Und sobald ich Geld hatte, kaufte ich bas Bild, und ber Schnurrbart wie auch bas Portrat gelangen vollfommen. Alle, benen ich es zeigte, erkannten es fofort und fagten, es sei Moriz Jotai, ein Schriftsteller, ber allerlei Romane fcreibe. Später, als ich wieder etwas Geld erwerben konnte, kaufte tacfy felber nicht, daß er fo nahe ber Er- lefen. Als ich nach Beft tam, wollte ich

bich ftets besuchen, allein ich hatte solche Furcht vor dir, vor · mächtigen beinem Schnurrbart, daß ich mich nicht zu bir ge= traute. Lagt uns noch ein wenig machsen, bachte ich. Ich sah bich nicht früher, als bis bu mich in Paris gelegentlich ber Musftellung meines Bilbes Wilton' aufgesucht baft."

Sein Ontel wirft eines Albends einen Villet auf eine eben fertig gewordene, belonbers gut geratene



Mbb. 17. Altefte Jugenbarichnung Muntacive.

Ropie und fagt lobend zu ihm: "Du könnteft vielleicht Maler werben." Das Bort pragte fich unauslöidlich feinem Bebachtniffe ein: "Hatte ich," schreibt er, "hatte ich überhaupt eine, wenn auch noch fo undeutliche Borftellung von bem, was Malerei ift? Ich suchte nicht einmal nach einer Borftellung, doch meine Bleiftiftsten (wir geben in unseren Abbilbungen einige ber in biefer Beit entftanbenen Beidnungen wieber -) hatten feit biefem Tage einen bestimmten Bwed. 3ch fühlte, daß ich jest etwas Beftimmtes berührte ober baß ich wenigstens auf ein Biel losging, und was bis babin nur Unterhaltung gewesen war, wurde Arbeit und ernstes Studium." -

Der Onkel verwandte seinen Reffen inzwischen natürlich auch zu anderen Beschäftigungen auf dem Gute. Einmal, so erzählte Munkach in Paris gelegentlich

ber Ausstellung seines "Ecce homo", einmal wurde er von Herrn Rod aufs Land geschickt. um Rufurup (Mais) zu übergeben. Er aber bekummerte fich mehr um feine Beichnungen als um bas ihm aufgetragene Geschäft. So tommt er mit einem ganzen Beft voll Stiggen zum Ontel zurud. "Mit bem Kuturut fah es aber schlecht aus. Als ich nach Saufe tam, fragte ber Ontel: ,Bas haft bu benn gemacht, wenn bu bich nicht um ben Rufurus gekümmert hast?' . . . ,Ich habe gezeichnet.' - Und ich wies dem Ontel die Beichnungen vor, von benen ihn eine befonders aufregte, ein verfallener Schafftall. ,Bas,' schrie der Onkel, , so sieht mein Schafftall noch immer aus, und ich habe boch Orbre gegeben, ihn zu reparieren!' . . . "

Die Zeichnung hat sich erhalten (Abb. 16). Herr Boper d'Agen veröffentlichte sie unter anderen, die wir gleichsalls wiedergeben, seiner Zeit im l'Oeuvre d'Art vom 20. Januar 1897 mit der Unterschrift "la cabane d'Oncle



Abb. 18. Saamoffy. Rach einem (Selbst ?)Bortrat aus bem Bestige von Frau C. von Muntacfy.

Röck"! Ra, ganz so schlimm sah nun boch bas Saus bes Onkels nicht aus! —

Ontel Rod hatte feine Ahnung, welche Umwalzung fein mehr im Scherz gemachter Ausruf in bem Beifte bes jungen Reffen bervorgerufen batte. Ra, als er diefen fo eifrig in seiner neuen Thatigkeit fab, ichidte er ihn felber zu einem deutschen Maler Ramens Fischer, einem etwas vertommenen Genie, der neben Portrats und Landschaften auch Schilber zu malen nicht verschmähte. Dort follte Dista Beichen- und Malftunden nehmen, benn, so meinte ber Ontel "die Malerei kannst bu auch als Schreiner gut gebrauchen". Dit biefem Rachsage war Dista nun freilich in feiner Beise einverstanden, boch sagte er mohlweislich jest noch kein Wort von seinen Bukunftsplanen und nahm regelmäßig seine brei wöchentlichen Stunben.

Beit im l'Oeuvre d'Art vom 20. Januar Eines Tages besuchte nun ein unga-1897 mit der Unterschrift "la cabane d'Oncle rischer Waser Szamossphus (Abb. 18) seinen



Mbb. 19. "Ontel Rod". Jugendzeichnung Muntacips nach ber Ratur.

Rollegen Fischer; er interessierte sich für den tleinen Schüler, beffen Arbeiten er fich zeigen ließ, und erlaubte ihm, fo oft zu ihm zu kommen, wie es ihm beliebte. Jest begann unter Szamoffys Anleitung für Munkaciy eine fieberhafte Thatigkeit, und neben Ropien versuchte er fich an felbst= erfundenen Motiven. Aber immer noch brobte das Gespenst der Tischlerwerkstatt im hintergrunde, boch tröftete ihn Szamoffy: "Nein, mit ben Fähigkeiten, die ich bei Ihnen zu bemerten glaube, fonnen Sie etwas anderes werben als Schreiner."

Diefe Borte entschieden fein Leben.

# VI.

Szamoffy war kein Rünftler erften ober auch nur zweiten Grabes, und boch dürfen wir nicht in das oberflächliche Urteil mancher Rrititer über Muntacips erften Lehrer einstimmen. Szamoffps Runft ging wirklich nach Brot; von Ort zu Ort zog er, porträtierte Bauern und Adlige, kopierte und reftaurierte Ahnen- und Familienbilber Gfel (Abb. 17) - bis zu ben letten große-

in ben großen Berrenfigen, die im Lande zerstreut waren — er wurde fpater Beichenlehrer an ber Realfcule zu Großwarbein - aber, mas bem Maler vielleicht an Runft gebrach, ersette sich, wenigstens nach Muntacins Angaben, der ihn "feingebilbet" nennt, burch ben offenen Blid und die tüchtige, allseitige Bilbung, die er befaß. Die Thatfache, baß Männer, die felber nicht viel Bedeutenbes geschaffen und auch nicht die Fähigkeit, es zu einiger Bolltommenheit zu bringen, haben, als Lehrer im Gebiete ihrer Berufsthätigkeit zuweilen gang bor= züglich find, bestätigt sich auch bier. Szamoffy hatte Gefallen an bem thatkräftigen, frischen Jungen gefunden und suchte ihn nicht nur in den Handgriffen seiner Runft zu unterweisen, sondern auch die höchst mangelhafte Bilbung seines Schülers zu vervolltommnen.

Während ber Arbeit an ber Staffelei erzählte er ihm bie wichtigsten Thatsachen ber Geschichte und Runftgeschichte; er führte ihn fo allmählich gesprächsweise in eine höhere Welt ein, gab ihm außer-

bem täglich Aufgaben zum Lernen und verbefferte feine ichriftlichen Arbeiten.

So war Muntacins Zeit während seines Aufenthaltes bei Szamoffy zwischen fünftlerischen und weltlichen — man kann nicht gut fagen wiffenschaftlichen - Beichaftigungen geteilt. "Tag und Nacht," schreibt er in ben "Erinnerungen", "war ich an ber Arbeit; ich betrieb die verschiedensten Stubien, bon benen ich einen Rugen für meinen Beruf erhoffte. Morgens zwischen fünf und acht betrieb ich Beschichte, Grammatit und Mythologie — ein bifchen von jedem. Bon acht Uhr bis Mittags zeichnete ich nach ber Natur (- eine Attstudie aus dieser Zeit fiehe Abb. 3 —) oder nach dem Gipsabauß. Nachmittags beschäftigte ich mich mit Unatomie, und abends komponierte ich. - "

Muntacips Rompositionsversuche aus biefer Reit haben fich in mehreren Eremplaren erhalten, kindlich in ber Auffaffung, unbeholfen in Anordnung und Perfpektive und boch vom erften - bem Cfitos mit ren geschichtlichen Entwürfen aus ber ungarischen Bergangenheit (Abb. 6 und 20) zeigen sie ein verblüffendes Beobachtungstalent und eine sichere Hand, die in keinem Striche den Eindruck schülerhafter Zaghaftigsteit hinterläßt.

Der Ontel ahnte noch nichts von dem Streben und ben Rufunftsträumen feines Neffen. Gines Tages meinte er fogar, jest habe die Faulenzerei lange genug gedauert, und Dista fonne wieber gum Sobel greifen. Man tann sich benten, daß er buchstäblich fast auf ben Ruden fiel, als ber Junge sich energisch weigerte und entruftet behauptete, jest "Maler" zu fein. Bergebens bietet ber Ontel alle Überrebungstunfte auf, ichilbert ihm die Zukunft in den schwärzesten Farben, zählt her, was er noch alles zu lernen hatte, wie er ohne Mittel sei -Dista läßt sich so leicht nicht unterfriegen: Szamossy hat ihm das alles auch schon gefagt, aber Szamossy hat ihn andererseits in seinem Borhaben auch ermuntert! Als letten Trumpf spielt der Neffe eine Probe-

vorstellung seines Talentes aus; er zeigt, was er fann: aus ben inzwischen angesammelten Stiggenbüchern und fliegenden Blattern mag der Ontel erseben, welcher Rünftler er ist, Strageneden und Baufer ber Nachbarschaft sind leicht auf ben Zeichnungen zu ertennen, fogar Bortrats tonne er ichon machen - freilich vorläufig erst in Bleiftift – und richtig, da ist die Magd abkonterfeit und sogar der Schuster, der Nachbar. Dagegen ließ sich boch gewiß nichts fagen! Noch ehe der Ontel in seiner Berblüfftheit daran benten fonnte, ein hic Rhodus hic salta auszusprechen, machte ber Reffe selber ben Borichlag, auf ber Stelle feine Tüchtigkeit zu beweisen - ber Onkel sollte ihm zu einem Porträt figen.

Das kindliche Werk, das ihm wirklich die Einwilligung des Bormundes zu dem wagehalfigen Schritte in eine dunkle, unbekannte Zukunft eintrug, hat Munkachy mit Bietät stets unter seinen Papieren verwahrt (Abb. 19). Wit welchen Gefühlen wird der gereifte Künstler bei seiner Betrachtung an



Mbb. 20. Jugenbzeichnung Duntacfys.

er ben Beichenftift führte, um biefe Büge auf bas Bapier zu bringen, wird feine Sand wohl zum erstenmale gezittert haben — man meint die Erregung bes kleinen Runftlers, fein Beftreben, noch beffer als fonft zu zeichnen, aus ben furzen, angftlichen, unficheren Strichen, aus ber unnötigen Säufung von Schattierungsversuchen herauslesen zu konnen, namentlich, wenn man biefe Stigge mit den anderen der gleichen Zeit zusammenhalt. Tropbem gelang ber Versuch, wenigstens erfüllte er seinen Zwedt: "Meine Tante fand zwar allerhand baran auszusepen, die anberen aber waren von Bewunderung gang hingeriffen; ber Schuster sogar gestand, o ja, das sei ganz gewiß Herr Röd, o ja, - wie gespuckt! . . . " Auch bem Ontel muß sein Selbstbildnis nicht so gang schlecht gefallen haben — ich laffe es bahingeftellt, ob ber Reffe nicht zum Zwede einer captatio benevolentiae ben Zügen etwas geschmeichelt hat, wenigstens macht das Gesicht einen ganz gutmutigen Gindrud! - auf jeben Fall fagte ber Ontel ein zögerndes: "Nun gut, meinetwegen", womit Muntacfys Bufunft befiegelt war; seine Runftlerlaufbahn begann.

Mista schloß sich zu Anfang bes Jahres 1862, also im Alter von nicht ganz achtzehn Jahren, seinem Lehrer auf beffen Banberungen burch die ungarischen Landstädte und Magnatenschlöffer an. Buerft ging es nach Arab.

Achtzehn Monate lang blieb er bei Szamoffy; es ift vielleicht die wichtigfte Beriobe feines Lebens; in ber furgen Beit bildete fich unglaublich schnell das verborgene Talent Munkacips aus. Mit schlichten, kindlichen Bleistiftkopien hatte er begonnen - als er Szamoffy verließ, fing er fühn fein erftes großes, fogar lebensgroßes Genrebilb in Farben an, ein Bilb, das ihm auch sofort eine gewisse Anerkennung verschaffen sollte. Sein Leben mabrend dieser erften und eigentlich einzigen Stubien zeit war freilich nichtsbestoweniger entbehrungsreich; Mittel zum Unterhalte befaß er nicht, von seinem Ontel hatte er feinen Pfennig Buschuß zu erwarten und ware auch zu ftolz gewesen, ihn darum zu bitten.

Als Herr Röck ihn fragte, wovon er kunft sicheren Mannes geantwortet: "Ich Wanderungen führten, wurde er an den

bie Bergangenheit zurückgedacht haben! Als weiß es nicht, doch das wird sich schon finben."

> Und es fand sich wirklich: schlafen durfte er im Vorzimmer bes Ateliers auf einem Strohsad, den er sich abends auf den Fußboben legte; er hatte übrigens babei bie Beruhigung, daß fein Berr und Meifter auch nicht beffer gebettet war als ber Famulus, benn Szamoffys Bett wurde aus alten Roffern und Riften, die tagsüber als Sofa bienen mußten, aufgebaut und mit einer Matte belegt.

> Der kleine Schüler mußte nun — was wir allerdings aus ben "Erinnerungen" nicht erfahren - aus ben lichten Soben ber Runft zuweilen auch in die Nebel der irbischen Welt hinabsteigen, denn Stiefelputen, Aufraumen und Zimmerscheuern gehörte fo gut zu seiner täglichen Beschäftigung, wie Reich= nen und Malen. Für seinen Unterhalt hatte er felbst zu forgen; es gelang ihm aber, Bleiftiftsten für drei, vier und fogar acht Gulden zu verkaufen und mit dem Erlös eine bescheibene Penfion zu zahlen ober sich bas Effen burch Beichenftunden, bie er gab, zu verdienen. Ein Schneibermäcen fand sich sogar, der gegen die Porträts seiner ganzen Familie bereit war, einen Anzug zu liefern, wogegen es freilich Munkacfy niemals gelang, einen ebenfo fünftlerisch beanlagten Schufter zu finden.

Wir sehen, wie einfach, wie ärmlich sogar Miskas Leben in bieser Zeit war, und boch, welcher Unterschied gegen früher, wo die Morgensonne ihn nur zu neuem Elend wedte und fein Schimmer einer befferen Bukunft ihm leuchtete! Munkacip sab jest auch seine alten Freunde, die Brüder Bibowsti und ihre Schulkameraben, in Arab wieber; mit welch anderen Gefühlen aber fonnte er ihnen nun entgegentreten: jest burfte er fich ihnen ebenbürtig, gleichgestellt fühlen. Niemand blickte mehr auf den armen Tischlergesellen binab oder lächelte über die Reimereien bes ungebildeten Sandwerkers. Er "ftudierte" ja jest gerade so gut wie fie und hatte fogar bie Befriedigung, als Rünftler anerkannt zu fein, wie feine Stiggenvertäufe fowie bie Beichenlehrerftelle, die ihm Stamoffy verschafft hatte, bewiesen! Awar blieben auch jest die Demütigungen leben wurde, hatte er mit bem nicht gang aus: auf einem herrenschloß in ganzen Selbstbewußtsein eines seiner Ru- Beobra, wohin ihn und ben Deifter bie Dienertisch verwiesen und erhielt seinen Blat binter bem letten Rüchenjungen! - -

In seiner Runft machte Munkacip mabrend ber Beit große, unglaubliche Fortschritte, und wenn fein eigenes Malerauge ihn auch manchen Weg felbst finden ließ, ware es doch ungerecht, Szamoffy nicht ben hauptanteil an Muntacips Ausbildung zuzuschreiben. Man muß bedenken, daß Szamoffy in den unbeholfenen, kindlichen Rripeleien bes Tischlergesellen, wenn auch nicht ben, fo boch einen zufünftigen Maler erkannte, mährend 3. B. der berühmte Bi-

schwierigsten hinderniffe, weil fie ihm leicht ericbienen.

Berschiedene Stellen der "Erinnerungen" geben uns einen Unhalt, um die Malmeife, wie bas fünftlerische Blaubensbefenntnis Szamoffpe fennen zu lernen:

"3ch übte mich im Erfinden und zeichnete babei mit fraftigen, geschidten Strichen. - (Er fagt nicht zu viel. Die vorhanbenen Jugendzeichnungen Munkacips aus jener Beit zeigen bas Fehlen jeber Ungftlichteit; alles ift ficher, ohne Berbefferung und ohne unnötige Bergierungen



Abb. 21. Jugenbzeichnung Muntacips (vom Jahre 1868 ?).

loty ihn in München, also zu einer in einfachen Umrißlinien, wie wir sie bei Reit, als das Urteil über des Malers Begabung nicht mehr fo ichwer fein konnte, als talentlos entließ! Man muß aber auch bedenken, daß Munkacsy - und barauf wird eigentlich nie genügend bingewiesen — in seinem ganzen Leben nur einen wirklichen Lehrer, Szamoffy, gehabt hat und daß niemals, auch bei seinen letten Bilbern nicht, die Szamoffpiche "Schule", wenn man fie fo nennen will, gang zu verkennen war. Es ift wirklich interessant, zu seben, wie gerabe burch Szamoffys Unterricht und feine Methobe bas Selbstvertrauen bes jungen Runftlers Aufschluß, irgend eine Gebarbe ober irgenb

alten Solgschnitten finden, hingeworfen.) -Damals glaubte ich, und ich bin jest noch bavon überzeugt, daß man, um wirkliche Bemalbe zu schaffen, ben Plan im Beifte entwerfen und bann flott ausführen foll, ohne sich um die Bilber anberer Meister zu kummern, ba sonst bie eigenen Werte ber Befahr ausgesett find, nur wie fklavische Nachahmungen jener zu ericheinen.

— Morgens ging ich auf den Markt, wo ich kleine Stizzen nach ber Natur aufnahm. Wollte ich überhaupt irgend einen gefestigt wurde. Spielend überwand er die eine Bewegung haben, so lief ich auf die Strafe und suchte fie, boch hatte ich geglaubt, meinem Selbstbewußtsein als Runstler etwas zu vergeben, wenn ich ein Modell vor mich hingestellt und es einfach abgemalt hatte. Ich geftattete mir höchftens, eine Studie besonders anzufertigen und fie hinterher in eine Romposition aufzunehmen."

Alfo ganz auf eigenen Füßen foll ber Maler stehen; unbefümmert um die großen Schöpfungen anberer Meifter foll er nur seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Denken und Fühlen in seine Werke legen; auch in der Folgezeit ist Munkacsy diesem Grundsate treu geblieben; mit fast angftlicher Scheu vermied er es, Bilber ber alten Meifter zu oft zu feben, immer fürchtete er, irgend etwas aus ihnen — wenn auch

unbewußt - ju plagiieren.

Die zweite Regel Szamoffys, nie nach Modell dirett zu arbeiten, sondern frei zu schaffen, behielt er bis Duffelborf bei, und erft durch Rnaus, ber spater einen großen Einfluß auf seine Runftanschauung erhalten follte, wurde Dun= tacin ihr untreu. Wir werben im Busammenhange noch auf biese Anschauung, bie übrigens nicht bei Szamossy allein, und vielleicht hat er bei einigen recht.

sondern bei manchen Künftlern jener Zeit zu finden war, zurudzukommen haben. --

Szamoffy hielt seinen Schüler in keiner Beife zu einer "atademischen Methode" an; er ließ das urwüchfige Talent sich frei entwideln, und Munkacfy übersprang baburch die ganzen langwierigen, pedantischen und bei einem wirklich hervorragend beanlagten Runftler auch überfluffigen Zwischenftufen der verschiedenen Afademie tlaffen". Bugleich mit fleinen Beichenübungen nach Gips und lebendem Mobell entftehen Bleiftiftfompositionen, Ropieen Szamoffpicher Bortrats und - endlich - felbft erfundene Bilder in Farben:

"... Ich begann mit einem außerorbentlichen Selbstbewußtsein und Bertrauen; man hatte glauben konnen, bie Pinsel seien meine besten Freunde gewesen. Bas mir aber biefen Mut gab, war just die Methode von Szamoffy; hatte er nicht immer behauptet, man muffe bas Bilb in der einfarbigen Untermalung sozusagen vollenden und ihm bann mittels einfacher Lasuren bas Rolorit geben? Er behauptete, bie alten Meister hatten es so gemacht -



216b. 22. Muntacine alteftes Bilb, mabrideinlich im Jabre 1863 gemalt. Berfleinerte Biebergabe bes Originals aus bem Befige von Grau U. von Dunfacin.



Mbb. 23. Ungarifde Oftergebrauche.

Run sagte ich mir also, daß man, um das Bilb zu untermalen, genau fo vorgeben konnte, hatte er gethan; jest mußte fich ber muffe, wie wenn man mit Bleistift ober Roble zeichnete. Bunachft barf man fich um die Farben nicht bekümmern. Wie das Kolorit zu geben ist, findet sich bann schon später . . . " (Diese Stelle lautete — vergl. Cl. Bento a. a. D. — ursprünglich im Manuffripte ber "Erinnerungen" etwas anders: ". . . ich begann mit einer Sorglofigfeit und einem Bertrauen, die ich nie wiedergefunden habe. Bas mir aber diefen Mut gab, auf solche Art, ganz auf mich selbst angewiesen, die Maserei zu beginnen, war just die Methode von Szamoffy, die barin bestand, bas Bild fast gang in (einfarbiger) Untermalung (grisaille) zu vollenden und ihm bann mittels Lasuren bas Rolorit zu geben; so sagte ich mir benn, bag man ein Bilb in Untermalung genau fo herzustellen habe, wie eine Bleiftift- ober Rohlenzeichnung. Da ich mich um die Farbengebung nicht zu fümmern brauchte, stellte ich mir nicht vor, daß die Schwierigfeit größer fei; auf jeden Fall reizte mich ber Bersuch.")

Muntacips Fortichritte waren in ber furzen Beit seines Busammenlebens mit Szamoffp jo ichnell gewesen, daß Schuler wie Lehrer einfaben, die Stunde der Trennung habe Araber Maler Byongni, ergählte über

geschlagen. Was Szamossy ihm beibringen Horizont bes jungen Rünftlers erweitern.

Er wollte nach Pest geben, doch reichte fein Beld für die bamals noch weite Reise nicht aus. Schnell entschlossen gab sich Muntacfy, ber wieber auf einige Wochen zum Onkel zurückgekehrt war, baran, ein großes Bilb, ein junges Mabchen in einem Bimmer barftellend, in ber oben von ihm gekennzeichneten Weise zu malen. Monate beschäftigte es ihn. Das Glud war ihm hold, es fand fich ein Räufer bafür, und noch im Jahre 1863 konnte er bas erfte Biel seiner Bunsche erreichen. - -

Muntacfy follte ben Maler Szamoffy erst nach fast zwanzig Jahren persönlich wiedersehen, aber nie, niemals hat er ihn vergessen, und bankbar und gerührt rief ber Meifter bei bem großen Bankett, bas feine Landsleute ihm am 21. Februar 1882 in Beft gaben, feinem anwesenden alten Lehrer zu: "Szamoffy, ber mein Talent früher erfannte, als ich felbst, ihm verdanke ich, was ich geworden bin!"

## VII.

Gin Jugendbefannter bes Meifters, ber

bie Namensänberung Munkacips von der Regierung bestätigen ließ, wurde folgende Geschichte: Als ber junge Michael Lieb nach Arab kam, um bort bei einem name, sein nom de guerre, während er im Tischler Arbeit zu suchen, mußte er, wie es Sitte war, ben Gefellen zehn Maß Wein bezahlen, bann erft konnte er in bas Bunftbuch eingetragen werden. Bei ber Eintragung soll nun in den meisten Fällen ein von ber Geburtsftabt bes betreffenden abgeleiteter Name benutt worden sein. So wurde benn auch der junge Lieb gefragt, wo er geboren sei, und auf die Antwort "In Muntace," begrüßte ihn ber Altgefelle mit einem "Servus Munkacfy," womit bie "Taufe" vollzogen war. —

So schön diese Erzählung an und für sich auch sein mag, so unwahrscheinlich ist fie, und wir muffen leider darauf verzichten, ben später so berühmt geworbenen Namen Muntacip einer Augenblickeingebung eines Araber Altgefellen verbanten

zu wollen.

Oftober 1858 tam Mista nach Arab, aber noch im Jahre 1859 nannte er sich Michael Lieb, wie aus ber Aufschrift eines bamals von ihm selbst geichriebenen ungarischen Rotizbuches bervorgeht, das sich jest noch unter seinen Bapieren befindet. Biel wahrscheinlicher ift es, daß erft ber angebende Runftler, bem Buge ber Beit folgend, beim Betreten von Best seinen beutschen Namen magyarifierte. (Bergl. E. Schwab: Land und Leute in Ungarn. Leipzig 1865. "... immer häufiger magyarisierten sich die Wohlhabenben und Gebildeten, und in den Jahren 1848/49 und 1860/61 legten so viele Deutsche snicht etwa Ungarn mit beutschen Namen] eiligst ihre beutschen Ramen ab. Die ungarische Statthalterei bekam Gesuche um Namensänderungen herbenweise.") Hatte er boch sogar zuerst die Absicht — wie er selbst erzählte — das Wort Lieb wört= lich ins Ungarische zu überfegendie meisten sich magyarisierenben Familien machten und machen es noch heute so, man bente an Liszt (Mehl), Fetete (Schwarz), Fartas (Wolf), Boros (Rot) 2c. — boch Rebves ("mein Lieber") gefiel ihm nicht, und so bilbete er die Ableitung nach feiner Geburtsstadt.

Es mag erwähnt werben, baß er babei seinen eigentlichen Batersnamen nicht ablegte; da er sich die Namensänderung nicht

"Munkaciy" vorläufig nur fein Künstlerbürgerlichen Leben, bis zu feiner Erhebung in ben Abelsstanb (1878), als Michael Lieb, genannt Muntacfy - wie es 3. B. noch in ber Urtunbe seiner Heirat 1874 hieß - bezeichnet murbe.

Es ließe fich ein interessanter Bergleich zwischen Muntacfy, bem größten ungarischen Maler, und bem ersten großen ungarischen Lyriter Betofi ziehen. Richt nur weisen beibe in der Rulturgeschichte ihres Landes bie Wege ber eigentlich erft mit ihnen beginnenden Kunst — auch in ihrem Entwicklungsgange ähneln fie fich: beibe follten handwerter werden und folgen wiber Willen ihrer nächsten Angehörigen der inneren Stimme, bie fie ju Boberem beruft; fie fühlen es nicht nur, fie miffen, baß fie zu Befferem geboren find, und boch irren fie zunächft im einzuschlagenben Bege. Dreiundzwanzig Jahre vor Muntacips Reise nach Best, im Jahre 1840, anderte Betrovics, ber Sohn eines Fleischhauers, feinen Ramen in Betofi um und lief, ftatt ben Beruf seines Baters zu ergreifen, von Hause fort, wurde Schauspieler und Solbat und entbedte erft fpater fein herrliches Talent. Wir wiffen, baß ja auch Munfacip zuerst sich anderen Gebieten ber Runft zuwandte, er dichtete und hatte auch später noch eine Zeitlang bie Abficht — Schauspieler zu werben.

Wie ähnlich ist aber auch die an härtesten Entbehrungen so reiche Augend ber beiden Manner; wenn Betöfi von fich fpricht, als bem "verlaffenen, fleinen Romöbiantenjungen, um ben fich weder Gott noch Menschen kummerten", so benken wir unwill= kurlich auch an das Leben des kleinen Tischlergesellen in Arab. - -

Noch lange Jahre follten vergeben, ebe Munkacip die verdiente Anerkennung fand und damit der wirklichen Nahrungsforgen enthoben wurde, lange Jahre, während beren er mit eisernem Fleiße feinem Biele zustrebte. Sein in Gyula gemaltes erftes Bild hatte er — wie es heißt, für fechzehn Gulben — verkauft und war, arm an Beutel, aber reich an Plänen und Schaffensluft, in Best eingezogen. Ein ungarischer Ravallerieoberft Berres, sowie der beutiche Maler Bettentofen, beren Befanntschaft er durch Szamossp gemacht hatte, scheinen ihn, wenigstens mit Ratschlägen und Empfehlungen unterftütt zu haben und ber Pefter Maler Than, ein Schüler Rahls, sowie der Landschafter Ligeti, nahmen fich - letterer, in beffen Saus er auch verkehrte, befonders - feiner an.

Muntacfy wurde aber keineswegs ein Schüler ber genannten Maler im landläufigen Wortfinne, er blieb felbständig und brauchte, als er 1882 ben schon erwähnten tiefgefühlten Dant feinem alten Lehrer Szaeine Landschaft für 130 Gulben bestellte.

Der Herr Graf war — als er den Meister in den achtziger Jahren wiederfah — mit Recht nicht wenig ftolz barauf, in ihm ein Talent entbedt zu haben, als niemand noch an die zukunftige Größe bes jungen Malers benten tonnte.

Ein kleines Bilb Munkacfys, das ber Befter Beit angehört, tonnen wir hier einfügen: mir reproduzieren diefes alteste bekannte Werk — und vielleicht eins ber allererften Bilber bes Rünftlers übermossp aussprach, Thans und Ligetis nur haupt — jum erstenmale (Abb. 22) nach



Abb. 24. Bleiftiftzeichnung Duntacine (Bien?).

insofern zu gedenten, als sie "seine ersten Schritte in Pest wesentlich geförbert hätten".

Die Zeit von 1863-1868 ift in Munkacips Leben ziemlich dunkel; man ift, da er selber wenig aus diesen Jahren zu ergablen pflegte, auf nicht immer gang guverlässige Quellen in Zeitungsberichten u. f. w. angewiesen. -

Bald gelang es bem aufftrebenden Rünftler, ein Bilb - welches unbekannt ift — an den Bester Kunstverein für achtzig Gulben zu verkaufen; ein weiteres unerwartetes Glud traf ihn baburch, bag ein Graf Andrassy bieses ober ein anderes Gemalbe von ihm ausgestellt fab und fofort fein, ob biefes Bert eine eigene Rompo-

dem im Besitze von Frau von Munkacip befindlichen Originale, ebenso wie die augenscheinlich bazu gehörenbe Feberzeichnung (Abb. 21). Raum find in bem Gemälde die braun mit weißen Lichtern auf schwargem Grunde gemalten Geftalten (fampfende Krieger) erkennbar, einige Figuren sind, wie bie beiben Ropfe in ber Ede, nur angebeutet und feine Umrifigeichnungen - bie auf ber Photographie nicht zum Vorschein fommen - zeigen, daß das Werf unvollendet ift. Auf Grund biefer Arbeit foll ber junge Rünftler seine erfte Unterftütung von ber Befter Afabemie erhalten haben. Bang sicher scheint es übrigens nicht zu



Mbb. 25. Stiggenblatt Muntacips (Minchen).

fition Munkacips oder die Ropie eines anderen, alteren Meiftere barftellt.

Das zweite icon beffer, wenn auch noch sehr bunkel ausgeführte Bilb, ist geschickt und flott komponiert und stellt ungarische "Oftergebräuche" (Abb. 23) dar; junge Burschen machen sich bas zweifelhafte, aber, wie es scheint, beiberseits nicht unangenehme Bergnügen, die Bauerndirnen mit ganzen Eimern Baffer zu begießen ober gar gleich in gefüllte Rufen zu setzen. Muntacfy hat es verftanden, trop einer nicht zu leugnen= ben Derbheit ber Darftellung bie ganze Scene mit padenbem humor zu zeichnen.

Trop der genannten kleinen pekuniären Erfolge führte Munkacfy kaum ein besseres Leben als früher; er wollte sich mit Gewalt über bie seinem Einkommen entsprechende sociale Stellung erheben und septe einen — gewiß berechtigten — Ehrgeiz barein, "ftanbesgemäß" aufzutreten und einen Bertehr gu fuchen, ber feinem Bildungsbedürfnis entsprach. So führte er fich bei Berwandten seiner Mutter ein, kam kehrte außerdem noch mit Studenten, die das eine schon in der folgenden Nacht von

er teilweise noch von Arad her kannte.

Es ift wirklich intereffant zu feben, welche große Selbftertenninis Muntacfy ftets beseffen hat; in feiner Runft wie im Leben ift er ftets im Rahmen seiner Bilbung, feines Biffens geblieben, wahrend er diefe zugleich immer noch zu vergrößern fuchte. Rur bas, was er wirklich fannte, malte er, und nur von bem, mas er wirflich burch burch verund ftand, fprach er. Einer Belehrung war niemand zuganglicher als er. So verließ er z. B. erft bas Genregebiet, als er sich zutraute, bie Rulturgeschichte

alterer Zeiten zu verstehen. - Richts mar ihm verhaßter, als fabes Salongefprach ober bie üblichen nichtssagenben Romplimente, die er so oft mit Resignation entgegennehmen mußte. Mit niemand aber unterhielt er sich lieber als mit Bersonen, von benen er etwas lernen konnte.

Daß bieses Auftreten in Best verhältnismäßig große Anforderungen an sein ohnehin fo knappes Ginkommen ftellte, ift klar, boch ohne Murren legte er sich in seiner Lebensweise die größten Entbehrungen auf, um nur nicht auf die ihm für seine innere Ausbilbung fo nütlichen Bekanntichaften verzichten zu muffen. Niemals tam ein Tropfen Wein ober Bier über feine Lippen, und bas Brot, das wohl den Hauptbestandteil seiner Mahlzeiten ausmachte, faufte er altbaden, damit es länger vorhielt! Er schämte sich nicht, seinen Berbienft burch mahre Sandwerkerarbeiten zu erhöhen; so malte er einem Flichafter und einem Milchandler bie Firmenschilber! Allerdinge muffen biefelben beffer ausgeführt worden fein, als dadurch in die bessere Gesellschaft und ver- es ein Anstreicher zu thun pslegt, da einem etwas strupellosen Kunstliebhaber geftohlen wurde! Bei Beschaffung seiner Garberobe suchte Muntacfy bas icon früher als probat befundene Mittel des Tausches anzuwenden: Runftwerk gegen Runftwerk. Ein jübischer Schneiber lieferte Rocke, Sosen und Weften gegen je ein Bilb feiner überaus zahlreichen Nachkommenschaft. Da aber auf die Dauer bas Portratieren ber ftets eine unbeimliche Familienabnlichkeit aufweisenden Rinder langweilig werden mußte, wollte er eines Tages es einmal bei einem anderen Schneibermeifter versuchen und ging in eine kleine Schneiberwerkstätte in einem entlegenen Stadtteil. Wer aber beschreibt Munkacips Entfepen, als ihm fein wohlbekannter Rleiberlieferant, ber fein Beschäft verlegt hatte, mit liebenswürdigem Lächeln entgegenkommt und freudestrahlend bie gludliche Antunft eines neuen, noch ungemalten Beltburgers melbet! -

So brachte Munkachy bas für einen Rünftler boppelt schwierige Runftstüd fertig, Einnahmen und Ausgaben stets im Gleich-

gewicht zu halten, obne Unleiben bei Freunden und Betannten aufzunehmen ober, wie es sonft in diesen Rreisen wohl vorkommen foll. Miete und Gffen, Rleiber und Schuhe auf fürzere ober längere Beit ichuldig zu bleiben. Gin einziges Mal, in München, versuchte Munkacfy einen Bekannten anzupumpen und bat ibn um - einen Thaler; er hatte aber kein Glück, und die fcroffe Ablehnung, die feine Bitte ihm eintrug, blieb ihm ftets warnend im Gedächtnis.

Noch manche kleine Anekbote aus jener Zeit hat sich erhalten, aber kaum eine vermag ein neues Schlaglicht auf bas Charafterbild ober die Entwicklungsgeschichte bes jungen Malers zu werfen. Ein bichter Schleier verhüllt uns bis heute den größeren Teil von Munkachys Leben während dieser Jahre; doch, wenn der Biograph dadurch auch empfindliche Lücken in seiner Darstellung sieht, verliert der Kunsthistoriker, der des Malers fünstlerischen Entwicklungsgang betrachtet, wohl nur wenig durch diese Ungenausgkeit der Überslieserung.

Klar beleuchtet ift die Zeit der Entdeckung und der Anfänge Munkacspscher Kunst, klar beleuchtet ist die Geschichte seines Lebens wie seiner Malerei von Düssel= vorf an. Wenn wir somit auch bedauern können, daß über des Künstlers Ausenthalt in Pest, Wien und München so wenige Nachrichten vorliegen, so dürsen wir uns vielleicht mit dem Bewußtsein trösten, daß saft jede Überlieserung schon kritisch ihr Material zu sondern pslegt, und daß die vorhandenen Lücken in der Geschichte von Munkacsys Leben uns vielleicht nur be-



Abb. 26. Stiggenblatt Muntacips (Danchen).

Biffenswertes fich in biefer Zeit mit ihm

zugetragen hat.

So viel ist sicher, daß seine Runst, vom erften in Best verkauften Bilbe bis zum Beginne ber Duffelborfer Thatigkeit · außer einer kleinen technischen Bervollkommnung und ber Ablegung ber in ben ersten Bersuchen noch zu Tage tretenden Unbeholfenheit (namentlich in ber Perfpettive) taum wirkliche Fortschritte zeigt.

Munkach war in seiner Art fertig und blieb so lange auf ber schnell erreichten Höhe stehen, als er seiner alten Regel, nicht nach Dobell zu malen, getreu war. Mit den verschiedensten Malern fam er in den nächsten Jahren in mehr ober weniger enge Berührung, wirklichen Gin fluß auf ihn gewann aber vor Anaus feiner!

Bis 1865 blieb Munkacfy noch in Peft, bann wurde ber Runfthorizont, in bem er fich bewegte, ihm wieder zu eng, und er begab sich mit einer kleinen Unterstützung von sechzig Gulden nach Wien, mit der Absicht, bei Rahl selber zu studieren.

Ungarische Zeitungen erzählten barüber

folgende nette Beichichte:

Ludwig Fodor, Redakteur des "Hódmezövásárhely", war in ben sechziger Sahren Schreiber im Sekretariat ber Befellschaft für bilbenbe Runfte zu Beft. Un einem Winternachmittage trat ein Jüngling mit intereffanten Bugen, struppigem haar, armlich gekleibet ein: "Ich suche ben Herrn Sekretär." — "Er ist abwesend." — "Thut nichts, ich lasse mein Gesuch hier. Ich bitte bie Befellichaft um eine fleine Unterftützung, bamit ich mich in ber Malerlaufbahn weiter ausbilden kann. Ich bitte Sie, beim Berrn Sekretär ein gutes Wort für mich einzulegen."

Nach einigen Tagen war eine Sitzung. Rach berfelben tehrte ber Setretar mit ben Worten in die Kanzlei zurud: "Nun, Herr Fodor, auch von Ihrem Mann war die Rebe. Er bekommt fechzig Gulben. Wie bruden Sie fich in ben Protofollen aus, um die kleineren Talente zu bezeichnen?" "Ein beschränktes Talent." "Run, so schreiben Sie: ein beschränktes Talent, daher konnte nicht mehr als sechzig Gulden bewilligt werden."

Mit biesem geringen Betrage ging ber Jüngling nach Wien, wo balb hernach

weisen, wie wenig Bichtiges und allgemein eines seiner Bilber in einer freiwilligen Auftion um 120 fl. verkauft wurde.

"Herr Fobor," sagte barauf ber Setretar, "Ihr Mann scheint mehr zu sein, als wie die Sitzung ihn tagiert hat!" -

Muntacfy stellte fich in Wien Rahl vor, aber biefer, ber balb barauf aufs Rrankenbett geworfen wurde, um nicht mehr aufzustehen, war, wie es heißt, ziemlich biktatorisch und verlangte strikte Unterwerfung unter seine fünftlerische Autorität. Gin Bufammenftoß mit dem gleichfalls felbftbewußten Munkaciy blieb benn auch nicht aus, mobei diesem bedeutet wurde, wenn er nicht folgen wolle, moge er fich jum \* \* \* fcheren.

(Nach einer anderen Erzählung, beren Richtigkeit sich bisher nicht nachweisen ließ. foll Muntacfy eine Beitlang die Biener Atademie besucht, dann aber biefen Befuch aufgegeben haben, da er das Schulgelb

nicht habe bezahlen können.)

Munkacsy scheint übrigens in Wien bank kleiner Einnahmen, die er durch Bertauf einiger feiner Bilber erzielte, icon etwas besser als in Pest gelebt zu haben. Später erzählte er wohl öfters, wie er zu Beginn feines Wiener Aufenthaltes giemlich viel im Hause einer reichen Tante eingeladen war; bald aber schon unterließ er biefe Besuche, ba er bei ben Gesellschaften, bie sie gab und wo nur Ofterreicher verfehrten, oft genug Augerungen über fein Baterland anzuhören gezwungen war, die fein ftart entwickeltes patriotifches Befühl verlegen mußten.

In Wien scheint es Munkacsy wohl überhaupt nicht besonders gefallen zu haben, wozu hauptfächlich die Ungarn nicht gerabe freundliche Stimmung in Ofterreich beitragen mochte, so daß er schon 1866 Wien wieder verließ, um nach Best zurückzukehren.

Eine Beichnung, die vielleicht auf bie Beit von Muntacips Wiener Aufenthalt zurudzuführen ift, geben wir in Abb. 24

wieber. Ein schweres Augenleiben befiel ihn in Beft, und ber Maler, ber später zu ben erften Runftlern feines Jahrhunderts gablen

follte, war in größter Gefahr, im Befter Spittel sein Augenlicht ganzlich zu ver-Sechs Monate lang follte bie tückische Krankheit ihn ans Bett fesseln, boch seine starke Natur trug ben Sieg bavon.

Munkacfy zögerte nach ber Genefung



keinen Augenblick, ben für richtig erkannten Weg weiter zu verfolgen. Körperlich geichwächt, mit zwanzig Gulben in ber Tafche, fuhr er ber lang ersehnten Runftstadt, München, zu.

Immer noch hatte er ben Gebanten, feine Ausbildung auf einer Atabemie ober in ber Schule eines tüchtigen Meisters zu vollenden, wie Szamoffy es ihm beim Abschiebe geraten hatte; boch er hatte mit ben Schulen - ober bie Schulen mit ihm entschieden Bech. Viloty war da=

mals Selbstherrscher in München, und es ift, wenn nicht verzeihlich, so boch erklärlich, daß ber alte zu einer etwas theatralischen Auffassungs= und Darftellungeweise neigende Meifter für bas urwüchlige Naturfind mit feinen naiven Runftanschauungen fein Berftanbnis und noch weniger Entgegenfommen hatte. Go erflart Biloty dem sich bei ihm melbenben Muntacfy, in feiner Malflaffe fei fein Blat, doch mit mahrhaft genialem Selbstbewußtsein erscheint am folgenden Morgen ber junge Ungar mit Staffelei und Farbenfaften in Bilotys Atelier, mustert die Raumverhaltniffe und erklart fategorisch: "38 Plat", indem er fich zwifchen zwei Schüler installiert und, ohne ben verdutten Brofeffor und bie nicht minder ftarren Rollegen zu beachten, zu arbeiten beginnt.

Das Bergnügen über die fühne Eroberung follte jeboch

nur gang turge Beit bauern; freilich ließ fich Muntacin burch tleinliche Schikanen feiner Mitschüler wenig beirren, und wenn er auch jeben Morgen seine Staffelei aus irgend einer Ede - in die fie ebenfo regelmäßig jeden Abend durch die geärgerten Kollegen geworfen wurde — hervorsuchen mußte, fo zeigte er bei biefem Beichaft ftets die gleiche stoische Ruhe, und nur die ausbrudliche Erklärung Bilotys, er konne ihn wegen absoluter Talentlosigkeit nicht gebrauchen, veranlagte ihn, der Afabemie ben Ruden zu fehren.

31ges, Dichael von Muntacip.

tacins Aufenthalt in München geben wir in Abb. 25, 26, 28, 31 und 32.

— In späteren Jahren erzählte Munfacfy einmal, in ben Fliegenben Blättern stände auch ein Witz von ihm: Ein Maler fteht vor feinem Bilbe, bas einen mit Stroh beladenen Bauernwagen barftellt, und ruft verzweifelt aus: "Das Stroh bring' ich halt nit bin, wie ich's im Ropf hab'."

Nach diefer Erzählung lag die Möglichfeit nabe, daß Munkacfy für die Fliegenden



Abb. 27. Beidinung von Brof. Barth aus ben "Fliegenben Blattern", wahrscheinlich Raritatur Muntacips. (Mit Genehmigung ber Berleger Braun & Coneiber in München.) ;

Blätter gur Beit feines Münchener Aufenthaltes gearbeitet hat — nun ergab aber die Untersuchung, daß der fragliche Wig allerdings vorhanden ift (Fliegende Blätter, Bb. 48, Nr. 1176, Seite 29, also vom Jahre 1867), doch mußte festgestellt werden, daß er von dem verstorbenen Professor Friedrich Barth illustriert worden war (Abb. 27). Auf eine Anfrage erwiderte die Redaktion in liebenswürdiger Beife, man glaube fich zu erinnern, "baß ber Scherz in ber Bilothichule entstanden sei und von bem Rünftler, der ihn illuftrierte, auch einge-— Beichnungen und Studien aus Mun- schickt wäre"; Munkacfy aber habe, das

Recherchen bestimmt behaupten, niemals für München viel verkehrte und eine Zeitlang die "Fliegenden Blätter" gearbeitet.

Der Zusammenhang wirb nun wohl folgenber sein: Munkacfy hat bei feiner unbeholfenen, ungarifden Aussprache und ziemlich mangelhaften Renntnis des Deutschen ben Wit wiber Willen gemacht (- er arbeitete auf jeben Fall in München an einem Bilbe, bas einen Beuwagen barftellt, wie aus mehreren Reichnungen jener Beit hervorgeht, von benen wir eine in Abb. 28 reproduzieren -), und die Beichnung Barthe burfte mahrscheinlich sogar als Rarikatur Munfacins anzusehen sein - freilich bann als eine nicht gang ähnliche Rarikatur, bie nur den Eingeweihten als Rarifatur ertennbar war. Wir sehen auf ihr zwar einen mächtigen, wirren Saarwuche, fleine, tiefliegende Augen und eine stumpfe Rase, boch fehlt bas ungarische Roftum mit ben boben Schaftstiefeln (vielleicht um ben Runftler nicht zu kenntlich zu machen?) und ber Schnurrbart wird durch ein paar, wirklich höchstens fünf Saare martiert, fo daß es für uns immerhin schwer fällt, in bem jungen Mann, ber Stroh im Ropf haben foll und nach feinem Gefichtsausbrud auch wirklich haben muß, ein Bild unferes damals zweiundzwanzig Jahre alten Künstlers zu erkennen.

könne man nach forgfältigst angestellten ber in jenen Jahren mit Munkacsy in sogar neben ihm sein Atelier hatte, erinnerte fich nicht an die Episode mit Biloty, bie übrigens richtig fein muß, ba Muntacfy fie felber öfters erzählt hat. Nach Darftellung bes Herrn von Brandt war ber junge ungarische Runftler um 1866 nach München gefommen, um bort zunächst bei Alexander Bagner zu studieren; bald jeboch wurde er Schüler bei Franz Abam, wo er eben von Brandt fennen lernte. Muntacfy fei mit mabrem Gigenfinn in feine alte Methobe, nie birett nach ber Natur zu arbeiten, verbiffen gewesen. Er stellte sich wohl bas Mobell in seinem Atelier auf, malte aber bann im -Rebenzimmer und lief nur von Beit gu Beit berüber, um fich "infpirieren" ju laffen. Bon Brandt erinnerte fich genau, bag in ber Munchener Beit "Die Brautwerbung", das "Bußtabilb" und ein größeres, anicheinend verloren gegangenes Bert "Das Marchen", bas er zuerft in einer großen Beichnung ausführte und bann grau in grau malte, entstanden waren. Anfangs habe ber Runftler ein recht armliches Leben geführt, sei zwar "ungarisch", aber mehr als einfach gekleibet gewesen, bis er benn eines Tages ein Bilb verhältnismäßig gunftig verkauft habe und zur Berblüffung seiner Berr Brofeffor 3. von Brandt, Freunde in mahrem Bruntfoftum "echt un-



Abb. 28. Bleiftiftzeichnung Duntacips aus Dunchen.



Abb. 29.

garisch", mit Lackstiefeln und verschnürter Sammetpekeiche im Atelier erschienen fei. Bon ba an habe er fich ftets außerft elegant gekleidet. Munkacip war überall ber stets gerngesehene Gast und Freund, er verfehrte mit allen bamals bekannten Runftlern, die fich abends in einem Raffeehause ju luftiger Gefellichaft mit ben jungeren Rollegen zusammenfanden. Sein herzliches munteres Wefen und feine nie verfagenbe Liebenswürdigkeit und Ramerabicaft erwarben ihm die Zuneigung aller Bekannten.

Dennoch wird man Munkacin wohl, wenn es auch herr von Brandt nicht ausgesprochen hat, bamals ebensowenig wie in ber darauf folgenden erften Duffelborfer Beit für ein gang besonders großes Talent gehalten haben. Bas er malte, intereffierte bie Befannten weniger als feine eigene Berfonlichkeit, und mas allen feinen Freunden aus jener Epoche fest in ber Erinnerung geblieben ift, find bie luftigen Episoben, gu benen feine Driginalität ober feine Berstreutheit Unlag gaben: fo die hubsche Scene, wo er sich zu einem Balle anzog und sein langes trauses haar statt mit Pomade aus Bersehen mit — Siffativ behandelte, so daß er einer Bersonifikation Munchen fertig gestellten Berte in Best mit

bes Entfegens nicht unahnlich fah und, um nicht mit den "groben Unfug"-Baragraphen ber bamaligen Beit in Konflitt zu tommen, sich den Ropf tahl icheren laffen mußte. -

Das Pußtabild (Abb. 29) hat sich in einer Reproduction in den Mappen Muntacins erhalten, nach ber auch unfere Wiedergabe erfolgt. Frau von Muntacfp glaubte freilich nach Außerungen ihres Batten zu wiffen, daß biefes Bemalbe ichon früher in Gerenbas auf bem Lanbaute bes Ontels Rod entstanden sei: es ift fomit mahrscheinlich, daß der Maler bort auch wirklich die Anregung zu bem Bilbe erhielt und es vielleicht auch icon begann – auf jeden Kall aber wurde es. wie Berr von Brandt fich beutlich erinnerte, erft in München vollenbet.

Bie Muntacfy in Munchen arbeitete, zeigen uns die ichon ermahnten Bleiftiftftizzen.

Wenn diese Werke sich nun auch nicht in auffälliger Beise von ben "Oftergebräuchen" unterscheiben, so muß Munfacfy doch immerhin inzwischen eine größere technische Gewandtheit erlangt haben, ba mehrere - wie es heißt brei - feiner in



Abb. 30. Scene aus bem ungarifchen Befreiungstriege. (?)

Preisen ausgezeichnet wurden. Gin weiteres bestimmt auf die Münchener Beit zurudzuführendes Gemalbe (Abb. 30) konnen wir nach einer Photographie aus bem Befige von Frau von Muntacip wiedergeben.

Muntacip tonnte jest, bant biefer vergrößerten Ginnahmen, in München ein gang einfaches, aber gefundes Leben führen; er beteiligte fich an einem gemeinsamen Dittagstische mehrerer seiner Runftgenoffen und war — mahrscheinlich Ende 1867 oder Unfange 1868 - imftande, nach Duffelborf, wohin Anaus' Rame und Runft ihn jog, überzusiedeln, ohne befürchten zu muffen, nach Beftreitung ber in bamaliger Beit immerhin beträchtlichen Reisekosten, wieder wie sonst bem Nichts gegenüber zu fteben. -

Munkacip hatte seine Malweise kaum, feine fünstlerische Auffassung gar nicht mahrend ber Ausbilbungszeit in Best, Wien und München geandert; war barum biefe fünfjährige "Gesellenzeit" - wenn man fie fo nennen barf - für feine Entwidlung bedeutungslos? Wir glauben, bag Banblung durch, er eignete fich allge- teine Lüden — das ganze Gebande

meine Bilbung an. Es ift freilich schwer, biefe innerliche Entwicklung richtig ju murbigen, ba uns fast jeder Dafftab fehlt, um bas Bachsen bes Bilbungsichates. ben Muntacfy in biefer Beit mit eifernem Fleiße gesammelt hatte, meffen zu können; wir fonnen nur vergleichen, wie uns Duntacfy beim Abichied von Szamoffy und wie er uns zu Beginn seiner Duffelborfer Laufbahn entgegentritt. Ginen Sandwerter haben wir verlaffen, einen fertigen Rünftler seben wir wieber. Immer thatig, immer eifrig hat er ingwischen in einer ober anberen Urt an seiner Selbsterziehung gearbeitet und sich, ohne ein Spielverberber zu fein, von dem muften Treiben fo mancher feiner Rollegen ferngehalten.

Ift es uns überhaupt möglich, uns völlig in den Beift eines Ungebildeten bineinzudenken, eines Ungebilbeten, wie es Munfacfy zu Beginn feiner Runftlerlaufbabn war, eines Ungebildeten, beffen ganzes Wiffen aus dem bigchen Lefen, Rechnen und ungrammatikalischen, unorthographischen Schreiben besteht, bas ber Onkel in ein man ihren Wert tropbem nicht unterschäten paar unpabagogisch abgehaltenen Unterrichtsbarf; ber Kunftler machte eine innere stunden ihm beigebracht hatte? Da gab es mußte aufgeführt werben. Die Fundamente hatte Samosin gelegt, der Rest aber war Munkacips eigenste Arbeit, und nichts ist mehr anzuerkennen, als die Thatsache, daß es dem Künstler fast ohne Anleitung und ohne Wethode gelang, sich einen Kenntnissichat zu erwerben, der zwar nicht über das Durchschnittsmaß der Bilbung hinausgeht, aber auch nicht unter ihm zurückbleibt.

Für eins scheint Munkacsp allerbings jebe Beanlagung gefehlt zu haben: für Orthographie und Grammatik fremder Sprachen. Dem Ungarn fällt es überhaupt schwer, eine andere Sprache richtig zu lernen und zu sprechen; namentlich mit den Artikeln stehen sie eigentlich stets auf gespanntem Fuße. So hat denn auch Munkacsp

trop langjährigen Aufenthaltes in Deutschland und Frankreich es nie, weder jum fehlerlofen Sprechen noch zum grammatikalisch und orthographisch richtigen Schreiben bes Deutschen und Frangösischen gebracht, babei aber, was ausbrudlich betont werben mag, viel Sinn für ben eigentlichen Beift ber Sprachen gezeigt: sieht man von ben erwähnten Fehlern ab, so ift fein Stil nicht nur icon, fondern auch geistreich und eigenartig zu nennen; er hat Sinn für bie feinsten Bortunterichiebe und großes Berftanbnis für bie Boefie der Sprache. Man braucht nur an die "Erinnerungen" ju benten ober bie von uns in beutscher Übersetung angeführten Briefftellen unb Reben im Originale zu betrachten, um bie Richtigfeit bes oben Gefagten einzuseben.

In Paris nahm Munfacih später regelrechten französischen Unterricht, doch mußte er ihn balb aufgeben, da es ihm unmöglich war, Nupen aus bertrodenen Darlegung bes Sprachspitems zu ziehen oder auch nur den Auseinandersetzungen des Lehrers mit Aufmerksamkeit zu folgen. Während dieser sich alle Mühe gab, seinem berühmten Schüler das Geheimnis der unregelmäßigen Berba zu entschleiern, studierte der Waler das Muskelspiel im Gesichte des eifrigen Dozenten oder zeichnete auf den Rand des Übungsheftes.

Das Eigentümlichste ist aber die Thatsache, daß Munkacsy erst später, in der Beit seines Pariser Ausenthaltes ein gutes — Ungarisch sprach, dann allerdings auch ein so gutes mit so reiner und eleganter Aussprache, daß er von Ungarn oft genug deswegen aufrichtige Komplimente entgegennehmen konnte.

Erklärlich ist auch bies: als Rind wird er wohl im elterlichen Hause ebensoviel



Mbb. 81. Bleiftiftftubie Duntacfys (Dunchen).

Dentich wie Ungarisch gehört haben - (in ben Erinnerungen schreibt er zwar bei Gelegenheit des Besuches Szamosins bei Fischer: "fie unterhielten sich auf beutsch, so daß ich nicht verftand, was fie sprachen") - in Cfaba mährend ber Lehrzeit bei Meister Langi mar Czechisch ober wenigstens ein ftart mit czechischen Broden burchsettes Ungarisch die Umgangesprache, und mahrend der Kreuz- und Querzüge muß er auch nicht gar zu haufig in die Lage gekommen fein, seiner Muttersprache sich zu bedienen, benn als beutsche Rollegen von ihm in Duffel= borf 1869 ober 1870 feinem Freunde, bem ungarischen Maler Grafen Almassy Taffilo ihr Erstaunen über Muntacfps gebrochenes Deutsch ausbrudten und ihn fragten, wie er bas Ungarische spräche, antwortete ber Graf aufrichtig: "Er spricht am beften beutsch." Einige Jahre spater murbe biefelbe Bemertung von einem Ungarn in Breslau gemacht.

Ungarn hat — wie Rußland — erst in diesem Jahrhundert ben Schritt gethan, ben wir Deutschen, nachdem uns in ber



Abb. 82. Beichnung Muntacine (Munchen).

Epoche politischen und wirtschaftlichen Rieberganges ber Sinn für bie Schonheit unferer Sprache verloren gegangen war, ungefähr gur Beit bes fiebenjährigen Rrieges gemacht haben: bie Boltsfprache gur Sprache ber befferen Gesellschaft zu erheben. Wie bei uns und in Rugland bas Frangofische, fo mar in Ungarn bas Latein bie "feine" Sprache, und bis vor nicht gar zu langer Reit gab es noch Ungarn, die kaum die Anfangsgründe ihrer Mutterfprache fannten. List verstand z. B. tein Wort ungarisch, er bediente fich fast ausschließlich des Französischen, seltener bes Deutschen, so baß bei bem großen Befter Bantett, bas zu Ehren Muntacine stattfand, bem anwesenden großen Musiker die Reben verbolmetscht werben mußten.

## VIII.

Mit Duffelborf beginnt für den nun breiundzwanzig Jahre alten Künstler ein neuer Abschnitt in seinem Leben sowohl wie auch in seiner Kunst. Ein ungarisches

> Stipendium (von 1000 Gulben?) enthob ihn der Nahrungssorgen und die Breise, die er für feine Bilder erzielte - (Claube Bento in ihrem mehrfach icon erwähnten Buche behauptet, er habe sie jest zu 100 bis 125 Francs verkaufen können, was uns doch etwas zu niebrig ge= griffen scheint) — ermöglichten es ihm, vielleicht noch im Jahre 1867 eine kleine Reise nach Paris zu unternehmen. Sierbei - und nicht bei ber viel späteren Überfiedelung in die frangofische Sauptstadt - ereignete sich bie von Boper b'Agen (im Borwort zu Muntacins Erinnerungen) noch etwas romantischer ergablte Begebenheit: Der Runftler tommt, ohne ein Wort frangofisch zu fennen, in Paris an; die Bahl bes Botels überläßt er bem Drofchtenfutscher, ber ihn benn in einen fleinen Gafthof der Rue du 29 Juillet fährt. Um anderen Morgen hört er durch die dunne Rimmerwand hinburch nebenan ungarisch fluchen; burch biefen Bufall findet er in feinem Rachbar einen Jugendbekannten Teleph wieber, ber sich seiner annimmt und



während feines Aufenthaltes in Baris ben Dolmeticher fpielt.

Muntacfy tann nur turze Zeit in Paris gewesen sein, benn balb icon finden wir ihn in Duffeldorf in voller Arbeit wieber. Die Afademie besuchte er nicht; er war mit Empfehlungen von Ligeti an Rnaus nach Duffelborf getommen und tonnte gufrieden fein, daß Rnaus, ber fonft nicht gerade fehr zugänglich gewesen sein foll, ihn freundlich aufnahm und mit feinen wertvollen Ratichlägen unterftütte. Muntacfy hatte eingesehen, daß fein Weg nicht burch ben Antifensaal ging; als Runftler hielt er sich für fertig, und wenn er auch Rnaus' Superiorität und Autorität anerkannte und sich bemuhte, seinen Rat sich zu nute zu machen, so fühlte er sich boch, wie wir bald feben werben, zu felb= ständig, um ohne weiteres jeden Ratichlag bes alteren Meifters zu befolgen. Jest wollte er zeigen, mas er konnte, und ber Erfolg ließ benn auch nicht lange auf fich warten.

Zunächst diente ihm noch ein kleines bescheibenes Zimmerchen als Atelier, boch nicht für lange; er fand bald einen großen Bekanntenkreis, in bem ber lang aufgeschoffene, etwas magere Ungar wegen seiner nie versagenden Luftigkeit bald recht beliebt mar. Munkacfy verkehrte in Tuffel= borf außer mit beutschen und ungarischen Runstkollegen, in ber Familie eines in Duffelborf anfässigen ungarischen Belghandlers & . . ., mit bem er öfters Sonntags Ausflüge machte, sowie des Notars M . . . . . , deffen Tochter wir auf bem Bilbe "Die Charpiezupferinnen" vorfinden.

So war Muntacin in ber Duffelborfer Künstlerwelt bald eine gern gesehene Persönlichkeit: er hatte sich weniger durch seine Runft, als burch bas — unbewußt — originelle Wefen befannt gemacht. Wer den Rünftler nur in den späteren Lebensjahren gesehen und gefannt bat, macht sich teinen Begriff von bem Wipe und ber übermütigen Luftigkeit, über bie er zu jener Beit gebot. Die hartesten Entbehrungen schienen ohne Eindruck auf ihn geblieben zu fein, feitbem er fühlte, daß er sich im richtigen Fahrmaffer befand.

Schon sein Außeres (Abb. 33) war bunklem Schnurrbart, bem fich balb auch Dabei ift Munkacfn bennoch, wie in feiner



Abb. 83. Michael Muntacin 1869. Rach einer Photographie aus bem Befige von Frau C. von Muntacip.

ein Bollbart zugesellte, wirres, frauses haar, bagu ungarische Rleidung - ein verschnürter Sammetrod, eng anliegenbe Beinkleiber und hohe Stiefel - fo fah man ihn zum erftenmal im "Maltaften" erscheinen, wo er bem Rellner auf die Frage, was er zu trinken wünsche, die lakonische Antwort in wahrem Mikoschbeutsch gab: "Ain Glos Boffer."

Gine Gefellicaft weiß niemand beffer zu unterhalten als er, Taschenspielerfunftftude, Rarifaturzeichnen (-- wir geben in Abb. 1 eine Selbstfaritatur Muntacins aus dieser Beit —), Singen ungarischer Lieber und Pfeifen, wozu er eine gerabezu wunderbare Begabung befaß, wechseln ab; babei ist er stets mäßig, zu Thee labet er feine Bekannten in fein Atelier ein und bald schon werden diese Abende — bei benen er später allerdings seinen Freunden auch geiftige Betrante vorsette, ohne indeffen felber bavon zu genießen - in den Runftleroriginell: ein glatt rafiertes Gesicht mit freisen Duffelborfs befannt und berühmt. Runft, so auch im Leben ein echter Ungar; melancholische Stimmungen bleiben nicht aus, namentlich beim Anhören guter Mufit, für bie er eine mahre Liebe zeigt. Jeben Samstag Abend sieht man ihn in den Konzerten der Tonhalle, die luftige Stimmung scheint ihn bann ganz verlassen zu haben,

Doch Munkacip gehörte nicht zu ben eingebilbeten Rünftlern, die mit ihrem erften Berte icon den Gipfel der Bolltommenheit erreicht zu haben glauben. Das Urteil ber Freunde und Runftkenner, die in fein Atelier tamen, bas gute Beispiel anderer Meister und vor allem die Ratschläge von ernst und träumerisch lauscht er den Klängen Rnaus belehrten ihn bald über die Richtung des Orchesters und muß manchen Witz seiner des einzuschlagenden Weges. Knaus eröffnete



Abb. 34. Die Braut.

fich ergeben laffen.

Munfacins bisherige Bilber fanden allerdinge junachft bei feinen Duffelborfer Rollegen nur geteilte Anerkennung; fein erftes Wert biefer Beit, bas er in Duffelborf gemalt hat, ift bas ungarische Genrebild: "Die Braut" (Abb. 34). Es gefiel nicht befonders, man nannte es gelb und "faucig" und ließ höchstens ber Romposition Berechtigfeit wiberfahren. Das war braun in braun gemalt; Luft und Licht gab es faum, und aus ben bunflen Asphalttonen mußte man bie einzelnen Geftalten berausfuchen, erniedrigen. Go follten auch wir

Rollegen, die ihm "Bose" vorwerfen, über ihm einen gang neuen Horizont: wie wir gefeben haben, tomponierte und malte Munfacin immer noch nach Szamoffns in der er durch feine Studien in und München eber bestärft al gemacht wurde, "Man fuchte, mir eines Abends in Baris, " Runftler einheitlich aufzujaff gultig, ob es fich um einen I einen Dichter handelte. Die Ru als ibeal in einen gewollten ju bem realen Leben treten, durfte fie gur Biebergabe ber Rat

fie auffaffen: alles feben, alles beobachten, aber in freier, poetischer Beise wiebergeben, biese authentischen Borte Muntacips mitwas wir gesehen hatten. Bir follten teilte, konnte fich nicht mehr an ben genauen Dichter fein; im ,ftillen Rammerlein' Busammenhang erinnern und wollte seine mußte aus ber verklärten Erinne- eigenen Außerungen auch nur mit Ginrung bas Wert geschaffen werben. Gin ichrantung verstanden miffen: Muntacfp fei

Berr Brofeffor Q. Anaus, bem ich Arbeiten nach Modell mare uns wie eine allerbings nach Duffelborf gekommen, um



Mbb. 35. Ums Morgenrot.

Sünde an ber Runft erschienen.\*) Rnaus verbante ich bie gründliche Wandlung, die hin und wiederholte immer und immer wieder: einen einzigen Strich ohne Mobell."

fein Schüler zu werben, und er, Rnaus, habe, ba er großes Talent an bem jungen ich burchmachte; er wies mich auf die Natur Mann fand, gerne und oft mit ihm verfehrt und ihm auch Ratichlage gegeben. Eine Lehre in ber Scharfe, wie Mun-

ift intereffant, baß fich in ber beutichen bichte ein abnlicher, allerdings uming finbet. Durch die Schweiger wurde gegen Mitte bes Muficht verfochten, ber

fei ein "Maler ber Natur" (wie auch bie von Bodmer herausgegebene litterarische Zeitschrift sich nannte). Die grundliche Biderlegung Diefer Un-

schauung verbanken wir Leffing. Man vergleiche, mas Goethe im siebenten Maler borgeben, er Buche von "Bahrheit und Dichtung" barüber fagt.



ausgesprochen, ba es ja seinen eigenen Grundfagen zuwiderlaufe, "feinen einzigen Strich ohne Modell" zu malen. Wer dieser Regel unbedingt folgen wolle, tonne ja tein Runftwerk, sondern nur einen Abklatsch der Natur zuwege bringen. Allerbings habe er Munkacfy wiederholt auf die Natur hingewiesen. -

Knaus wird wohl — so läßt sich das Rätsel vielleicht lösen — bei ber verschrobenen Art ber Muntacfyschen Malweise biesen Hinweis auf die Natur und auf die Berechtigung bes Runftlers, nach Modell zu malen, seinem quafi Schüler fo beutlich vorgehalten habe, daß diefer von jest an bon feiner Marotte auf immer geheilt war und in ber Erinnerung später bem verehrten Meister sogar noch schärfere Borte in ben Mund legte, als biefer gebraucht hatte; stand Munkacfy doch selber niemals auf einem extremen Standpunkte der Malerei nach der Natur, wenn er sich auch ängstlich hütete, seiner Phantafie allein eine Schöpfung verbanten zu wollen.

Auf jeben Fall manbte fich Munkacfy mit Überzeugung und Begeisterung ber neuen Offenbarung zu, die fo fehr feiner eigenen innersten Natur entsprach, und wir werden später noch feben, wie er felber Frit von Uhbe benfelben Beg zeigen follte, auf ben ihn Anaus gewiesen hatte; jest war Muntacfy, bem Naturfrische über alles ging, in feinem eigentlichen Element. Berftartt wurde ber Eindrud noch, wie es scheint, burch ein kleines Leibliches Bilb, zwei Runftler, die eine Studie betrachten, darftellend. Dieses Gemalbe erregte bamals bei seiner Ansstellung (wahrscheinlich noch 1868) berechtigtes Aufsehen. Auch Munfacfy ging hin und nahm aus ber Ausftellung eine Unregung mit, die in feinen nächsten Werten icon zu Tage treten follte. Bu Professor J. Leiften, bem Duffelborfer Maler, ber in bamaliger Zeit zu seinen näheren Freunden gehörte, äußerte er vor bem Leiblichen Bilbe ben Bunich, jest wolle er auch einmal so frisch malen wie Leibl. Es gelang ihm; unter bem boppelten Ginfluß Leible und Rnaus' entstand fein reigendes Genrebilden "Ums Morgenrot" (Abb. 35): ein Schusterbub, der sich mit köstlichem Gähnen — ber Beschauer ift wirklich in Bersuchung mitzugähnen!

kacfh es behaupte, habe er freilich nicht — vom Strohsack erhebt; bei diesem Werke ist gerade ber birekte Einfluß von Rnaus unverkennbar, man wird fogar unwillfürlich an ein anderes - Anaussches - Schufterbubenbild erinnert, an bas 1867 vollenbete: Ventre affamé n'a point d'oreilles; nicht nur bie Stimmung ift biefelbe, auch eine birette, man möchte fagen Familienahnlichkeit ber beiden Jungen ift unverkennbar. Auch andere Berte bes beutschen Meisters übten in bieser Zeit ihre wahrnehmbare Wirkung auf Muntacfys Runftentwicklung aus; wir denten außer ben Anausschen reizenden Rinberbarstellungen, von denen wir später noch reben werden, 3. B. an ben "Taschenspieler", ber, wenn er auch nicht die Anregung zu Munfacins fpaterem "Dorfhelben" gegeben haben follte, boch wenigstens in einer Figur, ber alten Frau rechts, feine Gegenftude im "Letten Tag eines Berurteilten" und sogar noch im "Ecce homo" findet. Wenn Munfacfy nicht mit bem Berurteilten eine neue, ganz eigenartige und auch mit seinen eigenen früheren Bilbern taum noch Uhnlichkeiten aufweisende Richtung eingeschlagen hatte, ware man berechtigt, ihn nach den bamaligen Werken ber erften Duffelborfer Beit als Schüler Rnaus' ber Runftgeschichte einzureihen. Bu nennen maren außer bem Schusterbuben "ber Trommelichläger", "bie Butterfrau", "die Rüchenpolitifer" und anbere, die zwar nicht alle vor bem "Berurteilten" ausgeführt murben, fich aber im Gegensat zu biefem von ber geschilberten Beeinfluffung burch Anaus nicht freihielten. "Ums Morgenrot" trug bei feiner Ausftellung in Duffelborf und Munchen bem Runft. ler wohlwollende Beachtung ein, ohne feinen Ruf jedoch über die immerhin eng begrenzten Areise der Ausstellungsbesucher zu verbreiten.

> Berühmt follte Muntacfy erft fein folgenbes Werk machen, "Der lette Tag eines zum Tobe Berurteilten" (Abb. 36), an beffen Ausführung er fich jest gab; ber Stoff hatte ben Rünftler ichon lange gefeffelt, wie er sich überhaupt mit allen größeren Bilbern manchmal jahrelang in Gebanken und fleinen Bleiftift- oder Farbenftigen beschäftigte - jest aber erft fand er ben Mut, einen Begenftand zu behandeln, ber nicht nur an feine Maltechnit, fonbern auch an seine psychologische Beobachtungsgabe fo überaus hohe Unforderungen stellte.

Es war ein großes Wagnis, aus bem

engen Rreise, in bem er bis babin ben Stoff | gu feinen tleinen Bauernibyllen und Genre- feines neuen Bilbes fprach, riet ihm bringenb bilbchen gefunden hatte, mit fuhnem Schritte ab, boch mit bem richtigen Selbstbewußtin die Welt ber Tragit ju fchreiten. Bir fein, bas Muntacfy icon Rahl und Biloty

Auch Knaus, bem er von bem Plane



Der lehte Lag eines Berurteilten. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeger in Paris.) 36. ₹166.

sehen aber auch hier, wie gut Munkacsy gegenüber gezeigt hatte, ließ er sich von sich kannte — bas Wagnis gelang gut, bem für richtig und ausführbar gehaltenen beffer fogar, als ber Rünftler es fich jemals hatte traumen laffen!

Gedanken nicht abbringen und begann, ohne. burch biretten Wiberfpruch ben alteren

Freund zu verlegen, mit der Ausführung bes "Berurteilten".

Mit peinlichster Sorgfalt wurde jebe einzelne Figur wie die Gesamtkomposition des Bildes vorbereitet, wie uns Munkacsps Stizzenhefte aus jener Zeit beweisen. Es begann die Zeit des Mobellsuchens. Die einzelnen Nebenfiguren fanden sich bald, nur zum Berbrecher selber wollte es dem Künstler nicht so schnell gelingen, eine geeignete Persönlichkeit aufzutreiben. Ein Bekannter des Malers, ein Herr S...., lehnte die Zumutung, zum Berbrecher Modell zu stehen, fast mit Entrüstung ab; Munkacsp suche unverdrossen weiter, auf der Straße, in Wirtshäusern — überall.

Eines Tages halt er einen vorübergehenden herrn plöblich auf der Straße mit den unheimlichen Worten an: "Sie haben ein Berbrechergesicht, Sie mussen mir sigen!"

Der Betreffenbe muß trot seines gefährlichen Aussehens ein ganz gutmütiger Mensch gewesen sein, benn er war nach kurzer Aufklärung über ben Sachverhalt bereit, die heille Rolle zu übernehmen. —

Die Scene, wie der jum Tobe verurteilte Berbrecher nach ungarischer Sitte am Tage vor ber hinrichtung bem Bolke ausgestellt wirb, entnahm Munkacfy ben Erinnerungen feiner Jugend. Wie einfach aber und boch wie pacend ist bie Darstellung: ber gefesselte Mörber, buster, finfter, mit zusammengezogenen Brauen, starrt er vor fich bin, ohne feine Umgebung auch nur eines Blides zu murbigen; bie ihm zur Berföhnung mit Gott bargereichte Bibel hat er verächtlich in die Ede geworfen, dabei macht ber Berbrecher — und bies ist bem Maler boch anzurechnen - weber einen gemeinen, abstoßenben noch einen hinterlistigen Eindruck. Freilich gehört er nicht zu ben Berfonen, benen man gerne auf einem einfamen Balbwege begegnet mare, und boch feffelt uns fein Geficht, fein Schidfal und fein Ende. Go wie biefen Berurteilten konnte man fich ungefahr einen Schillerschen Räuber vorstellen — abgesehen natürlich von jebem Sentimentalismus, ber bem Munkacipichen Bilbe glücklicherweise völlig fehlt.

Alles ist hier bem Leben abgelauscht: bie kellerartige Gefängniszelle, ber Tisch mit Kruzifig und brennenden Lichtern, die Frau des Berbrechers, die sich schluchzend an die Band lehnt, die Bache mit aufgepflanztem Bajonett, und vor dieser düsteren Scene eine Bolksmenge — schen sind sie hereingekommen, auf den Zehenspizen, Furcht, Abscheu, Mitseid und verletzende Neugierde auf den Gesichtern — man sieht es, daß die Stimme kaum wagt, sich dis zum Flüstertone zu erheben; die dumpse Kerkerluft bedrückt die Zuschauer, sie werden erst aufatmen, wenn sie wieder draußen, im Sonnenscheine sind, desse enge, vergitterte Fenster sallen, ohne die düstere Scene zu erleuchten.

Ein Bild bes Tobes — und doch nicht abschreckend. Die Gewalt bes Augenblicks ergreift ben Beschauer und stimmt ihn zu ernstem Denken wie ber Abschluß einer Tragödie. — —

Weihnachten 1869 wurde das Bilb fertig, aber schon vorher drangen Gerückte darüber in die Öffentlichkeit; auch Knaus hörte von dem neuen Werke und erschien eines Tages in Munkachs Atelier in der Ritterstraße, wo dieser ihn mit etwas verlegener Miene um Verzeihung ditten will, troh seines Abratens das Werk begonnen zu haben. Knaus ließ ihn gar nicht seinen Sat vollenden, sondern schüttelte ihm herzlichst die Hand und sagte (nach Munkachys eigener Erzählung):

"Sie haben ganz recht gehabt und ich war im Irrtum, als ich Ihnen von bem Bilbe abriet; jett aber irre ich nicht, wenn ich bem Bilbe großen Erfolg und seinem Schöpfer eine glänzende Zutunft prophezeie."

"Ich erinnere mich noch wie heute," erzählte mir bor furgem herr Professor Leisten in Duffelborf, "an die erste Musftellung bes Berurteilten bei bem Runfthändler Leopold Conzen. Neben Muntacfys Bemalbe bing ein Bautier - wir beachteten ihn nicht; wie grau und matt stach bas Bilb bes fonft fo anerkannten Meifters gegen die leuchtenden, faftigen, vollen Farbentone Muntacips ab! Es war ein großer, unerwarteter und allgemeiner Erfolg; man brängte sich, um bas Werk zu sehen, und unser bescheibener Freund Diska war wohl am meiften über ben ungeahnten Beifall. ben er fand, erstaunt. Mit Mube überrebeten wir ihn, fein Meifterwert nach Paris zum Salon einzusenden, er fürchtete - abgewiesen zu werben!"

bes Publitums, noch in bangem Zweifel fünftig enthoben zu fein. über ben Wert feines Bilbes, und als ihm fagte er voll Freude ja zu einem Gebote, lich schon in dem Augenblide entschieden

Birtlich war Muntacfy trop ber all- Banthaufe, mit bem frohen Bewußtsein, gemeinen Buftimmung seiner Freunde, wie im Befige eines folchen Schapes aller Sorgen

Wir miffen, wie "Der lette Tag eines ein Amerikaner, ein herr Bilftaet, für Berurteilten" in Baris aufgenommen wurde, ben "Berurteilten" 2000 Thaler anbot, und ber große Erfolg Munkacfys eigent.



266. 37. Bortratftigge Duntacips, feine Battin barftellend. Rach bem Originale aus bem Befige von Frau C. von Muntacip.

Künstler für die Halfte der Summe einige gedrängt, um das Werk eines Meisters zu bessere Möbel, sowie Dekorationen, Tep- bewundern, der so sehr die Herzen zu piche u. s. w. für sein Atelier und über- rühren verstand, weil er selber das menschgab bie übrigen 1000 Theffer einem liche Glend burchgefoftet hatte! -

bas feine fühnsten Erwartungen überfteigen war, als die Rifte, die bas Bert enthielt. Mit wahrhaft findlichem Ber- geöffnet wurde. Die goldene Medaille mar gnügen freute er sich, jest "Rapitalist" zu diesmal wirklich burch die Bolksstimme fein, und, mahrend bas Bild nach Baris verliehen worben; vor Muntacins ungaunterwegs war, taufte fich ber fparfame rifchem Gemalbe ftanden die Menichen bicht

Es burfte wohl nicht allgemein bekannt fein, daß Munkacfy seinen "Berurteilten" 1877 aus bem Gebächtnis nochmals gemalt bat. Seiner Reit batte er, wie gesagt, das Bild herrn Wilftaet in Philadelphia für 2000 Thaler verkauft; daß dieser Herr damit ein vorzügliches Geschäft gemacht hat, beweift wohl ichon bie Thatsache, daß bem Rünstler im Pariser Salon 1870 sofort 60 000 France für fein Wert geboten murben. Um fo befremblicher muß es baher icheinen, daß Wilftaets Witme bem Runftler bie leihweise Überlaffung bes Gemälbes für bie Barijer Beltausstellung 1878 rundweg abschlug.

Duffeldorf erschienen mar, die Stiggen und fertigen Bilber — unter anderem ben "Trommelichläger" — gekauft und andere Gemälbe wie 3. B. die "Charpiezupferinnen" bestellt hatte. Goupil aber war auch, wenig= stens zum Teil, an der Uberfiedelung Des Rünstlers nach Paris schuld, eine Überfiebe= lung, die, jest ichon geplant, nur durch ben Ausbruch des deutsch = französischen Krieges verschoben murbe und erft 1872 zur Ausführung tam.

Während bes Feldzuges blieb Munkacfy junachst in Duffelborf, und hier lernte er auch — am Beihnachtstage 1870 — seine zu-

> fünftige Gattin, bie bamalige Frau Baronin Cécile de Marches geb. Bapier (Ubb. 37) und ihren Gemahl fennen.

herr Baron be Marches (Abb. 43) war von seinen luxem= burgifchen Befigungen nach Duffelborf gekommen, um berschiedene Freunde, bie er unter ben bort gefangen gehaltenen frangofischen Offizieren hatte, aufzusuchen. (Es braucht wohl faum erwähnt zu werben, daß es Unfinn ift, wenn Claube Bento ergählt: Berr de Marches, der von

seinen Luxemburger Besitzungen vertrieben [chassé] (!) worden war, hatte sich in diese Stadt [Duffeldorf] begeben.)

Da Munkacip ben Franzosen infolge feiner Ausstellung bes "Berurteilten" im Barifer Salon bekannt mar, verkehrte er trot feiner ganglichen Untenntnis bes Frangofischen ebenfalls ziemlich viel mit biefen herren, fo baß fich auch balb eine Gelegenheit gur näheren Bekanntschaft mit Berrn be Marches bot. Mit biefem besuchte Muntacin fpater auch bas beutsche Lager vor Longwy, bann bie zerschoffene Stadt felbft, sowie nach ber Rommune bas verbrannte Paris.

In Duffelborf ging es trop bes Rrieges Wir haben schon gesehen, wie Goupil, recht lustig zu, und Munkacsy wirkte in ber Barifer Bilberhanbler, bei Muntacfy in origineller Beife an ben internationalen



Mbb. 38. Einladungstarte, von Muntacin gezeichnet.

Munkacip fah fich alfo gezwungen, falls er bas Bild tropbem ausstellen wollte, es nochmals zu malen, und die Ausführung gelang ihm über Erwarten gut, so baß bie Gingeweihten die Kopie dem Driginale vorjogen. Man muß babei in Betracht ziehen, daß Munkacin inzwischen in seiner Technik außerorbentliche Fortschritte gemacht hatte, so daß das, was vielleicht an Frische und Urfprünglichkeit verloren ging, burch bie größere technische Vervollkommnung erset wurde. Der bekannte Stich des "Berurteilten" ift benn ebenfalls nach ber Ropie und nicht nach bem Originale angefertigt worden.



Die Charpiehupferinnen (Episobe aus bem ungarischen Befreiungetriege 1848/1849). (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Cebelmeper in Paris.)

M66. 39.

Festlichkeiten mit, an benen sich beutsche wie ladungskarte (Abb. 38) schon mahre Wunder-französische Offiziere, die sich in Duffelborf binge versprach: aufhielten, gemeinsam beteiligten. Go erzählt

"Herr Munkacip hat die Ehre, Herrn...



man heute noch von einem Herrenabend, zu benachrichtigen, daß er Mittwoch Abend ben ber junge Ungar seinen Freunden in seinem Atelier sein wirb. seinem Atelier gab und bei bem bie Gin- Ge wird getanzt -- ohne Dusit -



Gefellichaftsanzug ift nicht vorgeschrieben, boch — barf geraucht werben.

Düffelborf, den 10. Jan. 1871. U.A.w.g." Bei diesem Fest muß es recht lustig zugegangen sein, zumal Munkacsy diesmal nicht nur Thee servieren ließ, so daß herr de Marches, der auch geladen war, zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben—honny soit qui mal y pense—einen kleinen Uffen nach seinem Hotel mitbrachte, und die Nachbarschaft Munkacsys sich über "nächtliche Ruhestörung" energisch beschwert haben soll.—

An neuen Bilbern finden wir von Munfacfy nicht fehr viel mabrend ber feinem großen Erfolge in Paris unmittelbar folgenben Zeit. Erwähnt seien "bie Charpiezupferinnen" (Abb. 39), eine Darftellung aus bem ungarischen Befreiungstrieg 1848, an ben ja, wie wir wiffen, Muntacins erfte Rindererinnerungen fich anknüpften. Charpiezupfenden Frauen erzählt ein verwunbeter junger Mann die von ihm miterlebten blutigen Ereigniffe. Gine buftere Stimmung liegt auf ber Scene; wir feben, baß es schlecht mit ber Sache bes Baterlandes stehen muß - alles ist gebrückt, und der junge Held macht einen finfter entschloffenen Ginbrud. Man erinnert sich unwillfürlich der von Munkach in feinen Erinnerungen geschilberten Busammenfünfte seiner Berwandten in Cfaba, benen er beiwohnen burfte:

"... Man wagte es kaum laut zu sprechen, denn jeden Augenblid erfuhr man von neuen Verhaftungen, für ein Nichts, für ein Wort oder die Recitation eines patriotischen Gedichtes; und wer seine Freiheit verlor, kounte lange warten, bis er sie wieder erhielt!....

... Wenn ich jener Winterabende gebenke, so höre ich im Geiste gleichsam die gedämpsten Stimmen der Vergangenheit mit ihren Seussern und Klagen. . . So sah ich denn oft die Freunde versammelt, sie lasen die Zeitungen oder besprachen die Ereignisse, und ich hörte zu, denn ich war in dem Alter, wo man mitzufühlen, wenn nicht zu verstehen beginnt. Auch meine Tante (Frau Steiner), eine sehr energische und kluge Frau, beteiligte sich an den Gesprächen."

Ein zweites Bild, das wahrscheinlich auch dieser Zeit angehört, ist "Die Brotschneiberin (Bor der Schule)" (Abb. 40), sowie eine sehr schöne Landschaft, die ein Herr Forbes in London kaufte.

Eine eigentumliche Erreatheit batte sich aber jest bes Runftlers bemächtigt; er befand sich trop vorübergehender ausgelassener Luftigkeit in einer recht ungludlichen Gemutsverfaffung. Der unglaubliche Erfolg hatte ihn geblendet, aber in ganz anderer Art geblendet, als man benten follte. Bas bas bitterste Elend nicht vermochte, hatte bas plögliche Glud fertig gebracht: Muntacfp zweifelte an seinem Talente, er stand ratios vor der Zufunft! Burbe es thm wohl gelingen, die ichwindelnde Sobe. auf die der Erfolg feines erften Bilbes ihn gehoben hatte, mit ben folgenben Werten zu behaupten? Diefer peinigenbe Bedanke, ber erst leise auftauchte, murbe immer aufbringlicher, immer qualender, murbe gur figen 3bee.

Schon jest, in der letten Zeit seines Duffeldorfer Aufenthaltes finden wir diese trübe Stimmung bei Munkacsy. So schreibt er — wir geben den auch im Originale deutsch geschriebenen Brief ohne andere als orthographische Anderungen — von Duffeldorf aus an Frau de Marches:

## "Geehrte gnädige Frau!

Ich bitte tausenbmal um Entschulbigung für mein unartiges Schweigen, ich habe aber immer auf das gewartet, daß ich etwas Freudiges von mir hören lassen könnte. Ich wußte, daß Sie mehr Freundschaft für mich Armen haben, als daß es Ihnen nicht leid thun sollte, wenn ich all' meinen Kahenjammer und Duälereien niederschreibe, und beswegen will ich auch nichts davon sagen.

Genug in so viel, daß ich noch immer an meinem "Besoffenen" — (ein Bild Munkacspus, von dem wir im solgenden noch mehr zu reden haben, siehe eine Stizze dazu in Abb. 41) — arbeite, und es ist ein ganz anderes Bild daraus enstanden. So ist das, wenn man sich immer mit Besoffenen beschäftigt, man verliert auch selbst seinen Kops. . . . . .

... Jest ist wieberum ein anberer Freund von mir hier, ber in Beimar Brofessor ist. Also mit ihm und burch einen vernünftigen Brief habe ich mich von Beimar vollständig und glücklich losgemacht; es ist aber auch nötig gewesen, weil es unmöglich gewesen wäre, hinzugehen. . . . .

. . . Wir hatten noch keinen einzigen guten Tag im Mai. Ich von meiner Setten

vermiffe nicht viel bavon; auszugeben hatte rant speisen und mußte bei seiner Rudkehr ich fo wie fo teine Zeit und auch nicht viel von feinem Diener horen, es feien "viele Lust, weil es mit ber Malerei gar nicht Herren in Frad bagewesen, die nach ihm gut vorangeben will, jest fange ich an, an gefragt hatten". meinem großen Bilbe (es handelt fich um bie "Eingefangenen Strolche") ju arbeiten; ben wir Anzeichen ber nervofen, unzufrie-

Schon in bem angeführten Briefe finich bin bange, zu verspielen bamit. . . . . benen und selbstqualerischen Laune, die ben . . . 3ch war auf eine Hochzeit von Künstler balb der Berzweiflung nahe bringen Berrn D . . eingelaben, aber ich habe voll- follte. Er arbeitet mit peinlichfter Gelbft-



Abb. 40. Bor ber Schule. Rach einer Rabierung bes Gemalbes von 28. Unger.

ben anderen Tag eingefallen. . . . "

Diese zulett erwähnte Bergeflichkeit war bei Muntacfy teineswegs ein außergewöhnliches Ereignis. Er lieferte in diefem Buntte Stoff zu ben toftlichften Unetdoten: In Paris lub er einmal — als er noch Junggeselle war — eine ganze Reihe fürchtet; welcher Mismut, welche Unzufrieseiner Befannten, unter anderen die herren benheit mit fich selbst tritt aus seinen Beilen ber österreichisch-ungarischen Botschaft, zum zu Tage — tropbem — ober weil gerabe Diner ein, ging aber felber an bem be- jest alle Welt zu ihm als bem aufgehenben treffenden Abend gang arglos ins Restau- Sterne emporbliat - tropbem jest Breife,

ftandig vergeffen bingugeben, es ift mir nur fritit: immer wieber anbert er um; mas am Abend vollendet ist, wird morgens wieber ausgekratt, immer noch beffer foll es werben; was heute gut erscheint, wirb morgen wieder verworfen! Mit welcher Scheu ichreibt Muntacfy in dem Briefe icon von dem "großen Bilde", mit bem er gu "verfpielen"

die er früher für fabelhaft gehalten hatte, für seine Bilber gezahlt werden - tropbem man ihn mit Ehren überhäuft!

War ihm boch die Parifer golbene Dedaille zugefallen; jest bot man ihm sogar eine Professur an ber Beimarer Atabemie an, die Muntacfy allerdings in ber richtigen Selbsterkenntnis ablehnte, seine rudsichtslose, eigenartige Runft befähige ihn ebensowenig zum Lehrer, wie sie ihn einst zum Schüler tauglich gemacht hatte. —

Lange hielt er es nicht mehr in Duffel-

zeiten anfangs recht einförmig gewesen sein: aus ber frangofischen Speisefarte fannte er nur vier Bezeichnungen: Turbot, sauce hollandaise, Rumsteak und petits pois, unter benen er benn jeben Mittag seine Auswahl treffen mußte!

Und boch konnte fich ber junge Runft. ler in ber frangösischen Hauptstadt nicht ganz als Fremden fühlen. Nicht nur ging ihm der Ruhm seines "Berurteilten" voraus, auch manche liebe Befannte, die er in Duffelborf tennen gelernt hatte, empfingen borf aus; Goupil sowie herr be Marches ihn mit offenen Armen. Bor allen war



Abb. 41. Gin Befoffener. Bleiftiftigge Muntacipe (Duffeldorf).

hatten ihm zugerebet, nach Baris zu ziehen, er selber versprach sich von der Luftverän= berung und der anderen, neuen Umgebung einen heilfamen Ginfluß auf feine Runft, bie er im Ubnehmen begriffen glaubte. Rein Band feffelte ihn an Duffelborf, fo daß der Abschied nicht allzu schwer murde.

Am 25. Januar 1872 traf Munkacin in Paris ein. -

## IX.

Munkacsy war fast achtundzwanzig Jahre alt, als er zur dauernden Riederlaffung in Paris ankam. Erschwerend war zunächst seine fast gangliche Untenntnis ber französischen Sprache; so sollen z. B. feine Mahl-

es herr de Marches, ber sich seiner annahm, vom ersten Augenblick an, als Munfacin mit ben lakonischen Worten: "Ich bin hier - meine Sachen an ber Bahn" bei ihm eintrat.

Wie ein Bater für den Sohn sorgte herr de Marches für seinen trot der elenden Bergangenheit in praktischen Dingen recht unbeholfenen Schützling. Er rebete ihm zunächst ben Gebanten aus, in Paris in so bescheidener Beise wie früher zu leben; er bewies Munkacfy, daß er es seinem Ruhme schuldig fei, etwas zu "reprafentieren", zumal da ihm boch seine jetigen Ginnahmen einen größeren Lugus geftatteten: in einer Dachkammer werben wenig Leute gu

Porträt sitzen wollen! So suchte be Marches | in die Gesellschaft ein; auch hier irrt Claube ihm benn ein hübsches Atelier in der Rue Lisbonne Nr. 74, half ihm bei der Ein- Marches) ließ ihn (Munkacsy) in seinem



Eingefangene Strolde. (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.) 48. App.

richtung und mietete sogar eine — Röchin | Hause verkehren, bessen gastliche Thure zu

viel vertehrte, führte Berr de Marches ihn Freunden offen ftand." Berr de Marches

biefer Beit bei Berrn de Marches' In seinem eigenen Sause, wo Muntacfy fchlechter Laune nur ben intimften



Abb. 43. Borträtffigge Muntacfus, herrn Baron be Marches barftellenb. Rach bem Originale im Besite von Frau C. von Muntacip.

Ein vorzüglicher, stets lustiger Gesell-schafter, dabei als alter ungarischer Rittmeister ein vorzüglicher Reiter, ein Ravalier und Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, jeberzeit ber Sammelpunkt einer feinen, ausgefuchten Gefellichaft, in ber er mit vollenbeten Formen den angenehmen Wirt machte. So trat er sowohl wie seine Gattin offen und liebenswürdig bem jungen ungarischen Rünftler entgegen, und beibe bemühten fich, ben Maler, beffen große Butunft fie ahnten, in der feinen Welt von Paris zu der Unerkennung zu bringen, die fich nicht nur in Romplimenten und Ginladungen gum Effen, sondern auch in Bestellungen und fünstlerischen Aufträgen äußert — furz und gut, Muntacfy mare aller Sorgen enthoben gewesen, wenn er nicht immer noch an ber erwähnten fünstlerischen Sypochonbrie - wenn man seinen Gemütszustanb so nennen barf — gelitten hatte. Die Überfiebelung nach Paris hatte ihn nicht geheilt; im Gegenteil wurde Muntacins Stimmung nur noch schlimmer; er sollte bald eine Rrifis durchmachen. die für ihn hatte verhangnisvoll werben fonnen, und die er felber fpater als ben wichtigften Doment seines Lebens bezeichnete.

Wir haben aus bem oben angeführten Briefe an Frau be Marches gefeben, mit welcher Bergagtheit er noch in Duffel= borf an bem "Befoffenen" arbeitete. Das Bild hatte er unvollendet mit nach Baris genommen, aber auch hier brachte er es nicht zu einem ihn befriedigenden Abschluß. Der Bilberhändler Goupil, ber das Gemälbe icon im voraus für 12 000 France gefauft hatte. macht ihm eines Tages in feinem Atelier eine Bemertung über irgend eine Kleinigkeit, die er an dem Werte vielleicht anbern fonnte - Muntacfy nimmt sich ben harmlosen Tabel, ber ihm nur ju bestätigen scheint, was er felber fich fortwährend

besaß im Gegenteil in hervorragendem Maße vorwirft, so zu Herzen, daß er nach Goujene Eigenschaft, die wir Jovialität nennen. pils Weggang unverzüglich ein Messer ergreift und bas Bilb freuz und quer zerschneidet.

Goupil, der am folgenden Tage ganz entfest das Berftorungswert fieht, weiß noch äußerlich wie innerlich. Sein Haus war einmal die nervöse Überreiztheit des Rünstlers zu befänftigen, und Munkacfy beginnt bie "Eingefangenen Strolche" (Rodeurs de nuit) (Abb. 42), ober vielmehr er nimmt bie Arbeiten zu diesem Werke, die ihn schon in Duffelborf beschäftigt hatten, mit vollem Gifer wieber auf.

> Anfangs scheint alles gut zu geben, bie Figuren ber nächtlichen Scene - eine Batrouille hat einige äußerst fragwürdige Geftalten bei einer Razzia aufgetrieben und führt die gefesselten Strolche im erften Morgengrauen nach bem Polizeirevier; die wenigen Berfonen, benen ber Bug begegnet, weichen icheu zur Seite aus - bie Figuren wie die Romposition des Ganzen waren vorzüglich geraten, als fich Muntacfp ein schein

bar unüberwindliches hinbernis entgegenstellte: ber richtige "Fond", ber Hintergrund, ber ber Scene erft bie buftere Stimmung geben follte, will nicht gelingen.

Der Rünftler wird unruhig — wird verzweifelt; Morgens um vier, fünf Uhr verläßt er seine Wohnung, geht ober reitet stundenlang aus, weit fort, ins Bois be Boulogne - plötlich eilt er gurud, er glaubt einen Bebanten zu haben, betrachtet fein Bilb, andert, fratt aus, übermalt und kratt wieder aus, was gerade fertig geworben ift. Er findet keinen Schlaf, ift nicht und malat bie abenteuerlichsten Ibeen in seinem Ropfe berum: die ganze Malerei will er aufgeben, ein handwerk - irgend etwas ergreifen. Dann wieber weint er wie ein tleines Rind - feine Aufgeregtheit erreicht einen folden Grad, bag man das Schlimmfte befürchten muß.

herr be Marches befand fich gerade auf feiner Luxemburger Besitzung Schloß Colpach (Abb. 44), als seine Gattin, die in Paris geblieben mar, ihm Mitteilung von bem traurigen Buftanbe feines Freundes machte; sofort lub er ihn ein, in der ruhigen Landluft sich gründlich zu erholen und einige Bochen teinen Binfel und feine Roble anzurühren, überhaupt eine Beitlang gar nicht mehr an Malerei zu benken. Munkacip ließ sich überreben und tam.

Seine Nervosität hörte zwar nicht sofort auf - es scheint, bag er in Colpach fogar einen Selbstmordversuch gemacht hat unter bem Borbehalt, weniger buftere Gegen-

— aber immerhin zeigte sich schon balb eine Befferung; er fand Berftreuung und Ablentung von feinen trüben Gebanten burch ben anregenden Berkehr, ben er bei be Marches hatte. Die melancholischen Stimmungen, mahrend berer er ftunbenlange Spaziergange unternahm, werben feltener, zuweilen vergift er vollständig seinen Rummer und zeigt fich wieber als ben luftigen, fogar übermütigen Gefellichafter, ber er früher in Duffeldorf mar.

Ein Bufall aber follte ihn gang von feiner Schwarzseherei und ber abergläubischen Furcht, sein Talent verloren zu haben, befreien. Im Schloffe Colpach murbe während biefer Zeit ein Saal, bas Rauchzimmer, umgebaut, ein reizenber vierediger Raum mit steinerner gotisch gewölbter Dece. Die Banbe - in ihrer unteren Salfte mit Eichenholz verschält — bedectte erft ber frische Ralkbewurf, fie harrten noch ber weiteren Musschmüdung und Bergierung.

Muntacfy besichtigt eines Morgens bie fortgeschrittenen Arbeiten, als ihn plöglich beim Anblick ber großen weißen Flächen eine unwiderftehliche Luft jum Beichnen überkommt: mit wenigen Rohlenstrichen wirft er eine Scene hin, die ihm bei einem Spaziergange in einem Dorfe ber Umgebung aufgefallen war, bezeichnenberweise war – ein Begräbnis.

De Marches und seine Gafte kommen hinzu, man begludwünscht den Runftler, und



Abb. 44. Solog Colpach. Rach einer Photographie.



Abb. 45. Die Banbbilber in Colpach: Bafcerinnen am Bache bes Bartes.

ftanbe gur Darftellung ju mablen, bestimmt barten belgischen Stabtchen Arlon beforgt, ihn ber Baron, den erfaßten Gebanten und in brei Tagen find die Banbe bes burchzuführen und das Rauchzimmer mit Salons mit fünf reizenden, mit Staffage Bandmalereien zu schmuden.

belebten Lanbichaften aus bem Colpacher Farben, Binfel und bas übrige Mal- Barte und ber ländlichen Umgebung bebedt: gerat werben umgebend aus bem benach. Bafcherinnen an ihren Britichen, Balb-



Mbb. 46. Die Banbbilber in Colpach: Baron be Marches mit bem Baftor von Ell am Barteingange.

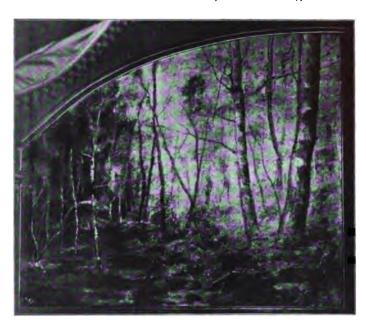

Mbb. 47. Die Banbbilber in Colpach: Balbpartie.

und ein zweites ("Das Leihhaus") begonnen.

herr be Marches freilich follte ben Erfolg biefer Werte nicht mehr erleben; nach turger Rrantheit starb er in Baris, und Muntacfy burfte, geftütt auf die lange Freund= schaft, die ihn mit ber Familie verband, und die Achtung, die er sich durch seinen Charafter wie burch seine Runft er= worben batte, magen, im folgenden Sahre ber jungen Witme seine Hand anzubieten.

Am 5. August

partien mit Holzsuchern und endlich Herr | 1874 fand die Hochzeit in Colpach statt. de Marches selber im Gespräche mit dem Ein neues Leben und eine neue frucht-

würbigen Pfarrer vom Dorfe Ell am Parkeingange. Wir geben in Abb. 45 bis 48 vier von biesen stimmungsvollen Wandbilbern wieder.

"Ich war in sieberhafter Thätigteit," erzählte Muntacsy später selbst, "bie Schaffensfreudigkeit war wieder über mich getommen; ich hätte bie Farben trinten und die Pinsel anbeißen können!"

Er war gerettet und hat nie wieder an seinem Talent gezweifelt. Balb nach seiner Rüdkehr nach Paris wurde bas Bild "Eingesangene Strolche" vollendet



Mbb. 48. Die Banbbilber in Colpach: holgfucherin im Balbe.

bare Runftperiobe sollte mit ihr beginnen; jest brauchte Munkacfy sich nicht mehr, wie früher als selbstwirtschaftender Junggefelle um all' bie Rleinigkeiten ber haushaltung zu bekümmern, die jeden Mann — und einen Künftler vor allem — so wenig ansprechen. Jest konnte er sich gang seiner Kunft widmen und fand, wenn er ermüdet das Atelier verließ, eine reizvolle Bauslichkeit vor, in ber feine Gattin eine

Hingabe und jenem ficheren Blid. der nur den Frauen gegeben ift, jebem feiner Buniche guvorzutommen und war nicht nur im Leben, sonbern auch in seiner Runst, wo er viel auf ihre Ansicht gab, seine treue Belferin, eine wahre Freundin.

Die Hochzeitsreise, die burch bie Schweiz, zu Wagen über ben Simplonpaß nach Norditalien, Lago maggiore, Mailand, Benedig und von da zurück über Triest nach Schlesien, Ungarn -

wo der noch lebende Onkel Rock begrüßt frieden sein, wenn fie auch nicht auf die wurde - und die Ufer des Rheins führte, ift insofern mertwürdig, als Munfacfy hier zum ersten- und lettenmal in Italien war. Rein Mangel an Wiffensburft verhinderte ibn, die flaffifchen Dentmale italienischer Runft zu besuchen, es mar mehr eine naive Scheu, etwas zu feben, bas ihn von feinem eigenen Bege abbringen und zum Nachfolger eines anderen Meisters machen könnte, oder sogar die Angst, burch ben Anblick all' ber Bunberwerke anberer Runftler bie eigenen Schöpfungen hineingegriffen, aber mit echtem Runftlerju unterschäten und das fo nötige Gelbftvertrauen zu verlieren. -

man die Bilber ber letten Beit mit früheren vergleicht. Abgesehen vom "Verurteilten", ber eigentlich ben Ausgangspunkt ber gangen neuen Auffassungs- und Darstellungsart bedeutet, haben wir zunächst die noch in Duffelborf fertig geworbenen "Charpiezupferinnen", bie noch im Jahre 1873 ausgeftellten "Eingefangenen Strolche" und vom Jahre 1874 bas "Leihhaus" (Abb. 50) in Betracht zu ziehen. Jedes neue Werk zeigt anregende Gefellichaft zu versammeln wußte. uns, wie ernft Muntacfy ben berechtigten Frau Cécile Munkachy (erft 1878 wurde Borwurf der Schwarzmalerei aufnahm; Munkachy geabelt) wußte mit liebevoller jedes bringt ihn, wie ein frangofischer Kri-

> tifer recht hübsch bemertte, eine Stufe höher aus bem Reller heraus, in bem er mit feinem "Berurteilten" gefeffen hatte.

> Die beiben Scenen — "Eingefangene Strolche" und "Leihhaus" — zeigen schon in ber Technik einen grö-Beren Fortschritt gegenüber bem "Berurteilten"; ber Maler war heller, dentlicher geworben und konnte mit ber Aufnahme, bie feine neuen Bilber beim kunftverftan-Bublikum fanden, recht zu-

bigen Maffe dieselbe Anziehungetraft ausübten, wie fein preisgefrontes erftes Meifterwert. hiervon lag die Schuld hauptfächlich an der anspruchloseren, weniger romantischen

Und doch, wie viel läßt fich bei diefen Scenen benten, bie uns eine Belt zeigen, wie sie ben meisten Ausstellungsbesuchern fremb fein burfte!

Handlung, die ber Rünftler in feiner ichlich=

ten Beife vorführte.

Ins volle Menschenleben hat der Maler blid wußte er ftets, wo es intereffant ift. Man hat gesagt, Munkacip fei Realift. Die Fortidritte in Muntacins Runft Der Begriff ift nachgerabe zum faben Schlagfind Schritt für Schritt zu verfolgen, wenn wort geworden. Auch Munkacsy nahm die



Mbb. 49. Bleiftiftigge Duntacine (vom Jahre 1878).

Gegenstände zur Darftellung, wo er fie fand, | heit und bas tiefe Elend eines Leibhausund doch faßte er die Kunst anders auf, publikums — alles führt uns Munkacsp als so manche moderne "Realisten", benen vor, doch seine Darstellung abelt ben

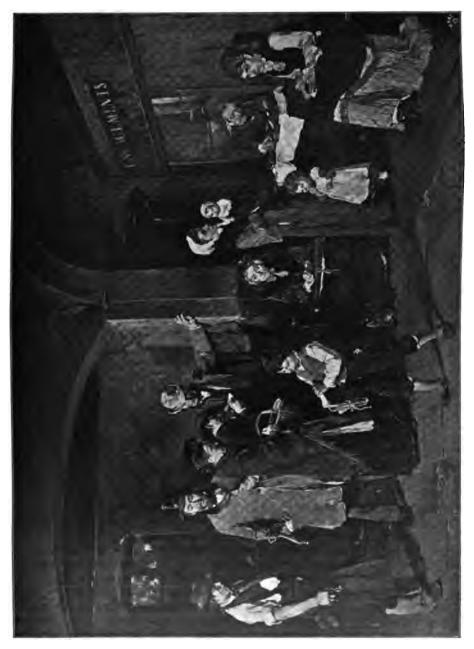

Naturtreue erstes Gesetz und die Wir- Stoff. Nicht, als sei eine einzige Figur tung auf den Beschauer Nebensache ist. unwahr ober idealistisch verzerrt — alles

Morber und Strolche, bas Arbeitervolf atmet Leben, aber trop biefer Lebensmahroner Dorficente, Die gange Berfommen- beit empfinden wir funftlerisches Behagen

Mbb. 60. Das Beibhaus. (Mit Benehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeper in Baris.)

auch bei ben gewagtesten Scenen; nicht rohe von ihnen, ein ziemlich schmächtiger, aber Typen aus der Befe des Bolfes blind herausgezogen führt er uns vor, die wir halb mit Abscheu, halb neugierig wie Photographien eines Berbrecheralbums betrachten. - Muntacip weiß ftets unseren Beift zu beschäftigen, anzuregen, und bie Phantafie fpinnt ben Roman weiter, beffen padenbite Scene bes Runftlers Binfel uns

bingezaubert bat.

Auch bas "Leihhaus" ist in dieser Beziehung lehrreich. Alle Stanbe find vertreten, ber vertommene Musiter, ber frante Handwerker, ein Laufbursche, Frauen und Rinder, und bei jeber Person weiß Munfacfy ben Grund ihres hierfeins mit überzeugender Geftaltungefraft in Diene und Saltung zu legen ober sonftwie in unzweifelhafter Beife zu erkennen zu geben. Freilich ift bie frangofische Aufschrift über bem Schalter bes Pfanbleihers eine Unmöglichkeit; die Scene ift bem Bolfstypus nach durch und durch deutsch, die Mappe mit Reichnungen ober Stichen, fowie bie lang aufgeschoffene Bestalt mit bem Schlapphute im hintergrunde scheinen uns auf eine deutsche Runftstadt - wir benten an Munchen ober Duffelborf - zu verweisen, und wir durfen wohl auch ruhig annehmen, daß ber Maler bort wohl eher als in Baris — ber Not gehorchend, nicht bem eigenen Triebe — seine Studien über die Welt des Leibhauses anftellen konnte. Er wird auch bei diesem Bilde nach bisberiger Gewohnheit Erlebtes wiedergegeben und nicht Reues erfunden haben.

Man hat dem Rünftler nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß die Personen der besseren Stanbe ihm bamals weniger gelungen seien als die einfachen Leute, Arbeiter, Frauen aus dem Bolke u. f. w. Munkaciy batte bis jest noch nicht genugend Gelegenheit, in der feinen Belt seine Studien zu machen. Balb follte dies fich andern, und in spaterer Beit finden wir vielleicht bas Umgekehrte, wie wir im folgenden feben merden.

Das folgende Jahr bringt wieder neue Berte ähnlicher Auffaffung, von benen befonders ber "Dorfheld" (Abb. 51) genannt fei, jest im Museum zu Roln am Rhein. Bieber ift es eine ungarische Scene; in einem Birtshaus lagt eine herumziehende Jongleurfamilie ihre Runftstude feben; einer

augenscheinlich gewandter Mann, forbert bie anwesenben Bauern gum Ringtampfe heraus; ber "Dorfheld" — mahricheinlich wohl ber Schmied - nimmt im Bewußtfein seiner Rraft mit balb überlegener. halb argwöhnischer Miene die Berausforderung an und streift die Armel über die mustulofen Arme gurud. mischten Gefühlen schauen die Dorficonen ber Entwidelung zu.

Es liegt in der ganzen Darftellung ein prächtiger, echter humor, ber überhaupt Muntacip weber im Leben, noch in ber Runft abgeht. Die Malweise ist flott, die Romposition ficher entworfen und die Farben frisch und leuchtend, ohne baß ber Sauch von Schwermut, ber Munfacips Bilbern in diefer Beit ftets eigentumlich bleiben

foute, gang fehlte.

Inzwischen — noch im Jahre 1875 begann ber Runftler ben Bau feines eigenen "Hotels" in ber Rue Lisbonne; jest mochte er wohl oft genug im ftillen einen Bergleich zwischen Bergangenheit und Wegenwart ziehen; mit wahrhaft kindlicher Freude ging er abends vor feinem Bauplage auf und ab spazieren und zählte, wieviel Schritte fein "Besittum" lang war. Rie hatte er geglaubt, pflegte er bann zu fagen, nie, auch in seinen fühnsten Traumen nicht, daß er einstens in Paris noch — Sausbesiter werben follte!

Es war eine glückliche Reit! Im Bollbesite seiner Schaffenstraft wie seiner Besundheit (siehe Abb. 52) freute er fich des Lebens, ohne jedoch seine bescheidenen Anspruche an dasselbe weiter zu steigern, als es die Gesellschaft, in ber er verkehrte, verlangen mußte. Bom Morgen bis jum Abend an der Arbeit, fand er Erholung in dem Rreise des Geburts- wie Geiftesabels, ber ihn mit offenen Armen als Gleichberechtigten in seiner Mitte aufgenommen batte.

Die Sommermonate verbrachte er mit feiner Gemahlin auf Schloß Colpach, doch auch hier ftete beschäftigt, ftete feiner Runft lebend; hier entstanden Landschaften, kleine Bart- und Genrescenen Jahr für Jahr; alles ließ ber Rünftler auf fich einwirken. alles gab in buntem Wechsel sein unermublicher Binfel mit gleich feffelnber Darftellung wieber.

Es ist wirklich wunderbar, wie viel -

und manchmal auch wie schnell Muntacfy braucht wohl taum betont zu werden; daß arbeitete; er hatte bas Bedürfnis zu schaffen, aber Muntacfy alle aus innerem Drange und erft eine Busammenstellung seines und niemals etwa um bes Gelbes willen Werkes wird einen richtigen Begriff sei- geschaffen hat, ift jebem klar, ber gesehen



51. Der Dorfheld. (Dit Benehmigung bee Berlegers Ch. Gebelmeger in Baris.)

gur Runft geben.

Daß nicht alle seine Berte auf ber Bie Goethe — in bieser Beziehung Sobe seiner bekanntesten Bilber fteben, sei ein Bergleich erlaubt - fühlte auch

nes Fleißes, wie seiner Luft und Liebe | hat, mit welcher Unspannung aller Geistesträfte er bei der Arbeit war.

Muntacfy bas Bebürfnis, alles, was ibn bewegte und was ibn feffelte, fünftlerifch wieberzugeben; feine zahlreichen Stigzenbücher beweisen es: manches, was er in ihnen mit wenig Strichen nieberlegte, wurbe ausgeführt, anderes blieb liegen und wieber anderes — allerbings bas wenigste - fesselte ihn so, daß er wie= ber und wieder die barzustellenbe Scene überdachte, daß er monate-, ja jahre-lang sich mit ihr





Abb. 58. Richael Runtacip. Rach einer Bhotographie vom Jahre 1876.

Es ftellte ben Rünftler und feine junge Frau vor seiner Staffelei vor, während ein putiges fleines Mäbchen, das Mobell gefeffen hat, im hintergrund auf einem Tisch kauert und mit fostlichem Ausbruck ber Berlaffenheit ben Beichauer anblidt. Die französische Rritif hatte volles Recht, den Runftler zu fei= erfolgreichen Streben nach Luft und Licht und Rlarbeit zu beglüchwunichen; bezeichnend aber für frangofi-

schen Geist ist es, daß gerade der feine, schalkhafte Humor, der in der Darstellung des kleinen Modells liegt, in Frankreich überhaupt nicht verstanden wurde; man fragte verwundert, was das "kleine häßliche Ding", das einige sogar für sein Kind hielten (!), hinter der Staffelei zu thun habe.

ben Merksteine in seinem kunktlerischen Leben. Dunkacsy hatte schon auf bem "Ber— Schon das nächste Jahr 1876 soll uns urteilten" eines dieser von ihm so reizend sein Meisterwerk bringen: in dem Pariser Salon erregte Munkacsys Bild, "Das rühmte Kinderdarstellungen erinnern — anAtelier" (Abb. 54), berechtigtes Aufsehen. gebracht; in den meisten Bildern der kurz



Abb. 58. Innenanficht eines Bimmers im Schloffe Colpach. Rach einer Bhotographie.

folgenden Beit sinden wir sie wieder [in in benen sich "Borbilder" für Munkacsys ben "Charpiezupferinnen", bem "Leih-haus", dem "Dorfheld" und anderen, Da die Anlehnung eigentlich nur im Stoffe ebenso wie in einigen Einzeldarstellungen und der Beobachtungsart liegt und unser



54. Das Atelier. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.)

enn von birefter Rachid fprechen fonnen -,

Bir haben es hierbei mit Meifter feinem Duffelborfer Freunde ebenwenigen Beichen von Unlehnung burtig ju folgen weiß, fonnen wir ben ichalthaften, feinen Sumor, ber in diefen Rinderdarftellungen - (zwei im Jahre 1873 porträtähnlich gezeichnete Rinderstizzen fintritt, nur als willfommene Abschwächung ber älteren, bufter gestimmten Scenen, bie Mun= kacfy uns vorführt, empfinden. Übrigens hat der Künstler bei der durch sein "Atelier"

Mit dem "Atelier" begann für Munkacfy ben wir in Abb. 49 und 55) — zu Tage eine Reihe ganz anders gearteter Bilber, als man fie bis babin bon ihm zu feben gewöhnt war. Er, ber als Maler ber Armut und bes Glends feinen Ruhm erlangt hatte, versuchte mit biefem Gemalbe in der Stoffwahl martierten Schwentung jum erstenmal die Eleganz darzustellen; der aus ber Welt ber Urmut und bes Elenbs in Erfolg feines "Ateliers" ermutigte ibn, auf



Mbb. 55. Rinberportrat (Bleiftiftzeichnung Muntacips).

bie bes heiteren Lebensgenuffes bie Buttenbarstellungen beibehalten. In seinen "Sa-Ion"bilbern ber Folgezeit begegnen wir ben reizenbsten Rinbern, freilich nicht mehr in Strummeltopfchen und gerriffenen Rleibchen, fondern zierlich, fogar geputt - und boch mit dem vollen Ausbrucke kindlicher Freude und Unschulb. Teilweise bilben fie fogar ben Mittelpunkt ber Handlung, wie wir bei ber "Buderbiebin" (Abb. 62) und bem "Bfaue fütternben Dabchen" (Ubb. 75) feben fonnen.

bem begonnenen Bege fortzuschreiten. felber fagte, daß, wenn er bas "Atelier" nicht gemalt hatte, zu bem ihm ber Bebante burch seine eigene behagliche Bauslichkeit eingegeben wurde, er es niemals gewagt haben murbe, feine reizenben späteren Saloninterieurs, sowie ben Milton, gu beginnen. -

Auf seinem Selbstporträt im "Atelier" hat Munkacfy eine buftere Miene; es mag bemerkt werben, daß fie ber Birklichkeit vollkommen entsprach. Namentlich wenn er zusammen, bas Auge schweifte in die Ferne, und bas gange Beficht nahm, ohne irgendwie träumerisch ober sentimental zu werben - bafür blieb ber Blid zu lebhaft -, einen bufteren Ausbruck an. Im Gefprache und vor allem, wenn er lachte, was ihm recht von Bergen tam, glatteten bie Buge fich bilber: "Befuch bei ber Bochnerin"

in Gebanken war, sogen fich feine Brauen für feine Darftellung gewählt: ftatt verräucherter Stuben und bufterer Strafen mußte er bas behagliche, elegante Innere feines eigenen Sauses malen; jest griff er . auch zu Genrebilbern in die feine Belt, in ber er fich beimisch fühlte.

Dret feiner besten und befanntesten Salon-



Mbb. 56. Berirrt.

plöglich; jebe Stimmung spiegelte fich fofort in ihnen wieber.

Gine außerst fruchtbare Beit fünftlerifden Schaffens war für Muntacin angebrochen. Schon mährend bes in Colpach verlebten Sommers 1877 beschäftigten ihn verschiedene Stoffe, die neben - und nacheinander, teilweise erft nach ber Rudfehr in sein Pariser Atelier, vollendet murben. 3m "Atelier" hatte ber Rünftler, wie wir gesehen haben, eine gang andere Scenerie nicht wenig bie veranberte Malmeise bei-

(Abb. 57), "Zwei Familien" (Abb. 58 und 59) und "Baters Ramensfest" (Abb. 61), die alle brei biefer Beit angehören, find hier im Busammenhange zu betrachten. Sie zeigen ben Maler auf bem erft neu betretenen Bebiete fofort in voller Beherrschung des Stoffes. In feinster Beise ver-steht er es, nicht nur die Scenerie zu treffen, auch die Charafterisierung ber bargestellten Personen gelingt ihm meisterhaft, wozu

tragt. Niemand hatte Muntacip nach feinen | Runftler felber muß wohl bas Sujet früheren Werten für befähigt gehalten, fo ber "Bwei Familien" am beften gefallen licht und lebensfroh zu malen.

haben, da er biesen Borwurf noch ein Es find Genrebilder bie teines er- zweites Mal unter Berlegung bes Schau-



flärenden Bortes bedürfen; die einfache, plages in die Rüche einer Arbeiterfrau anspruchslose und boch so fein dem (Abb. 60) zum Gegenstande seiner Dar-Leben abgelauschte Handlung ist in ein- stellung machte. Man wäre im Zweifel, heitlicher Stimmung wiedergegeben. Dem welchem der drei Gemälbe man den Bor-

Abb. 57. Befuch bei ber 283chnerin. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.)

zug zu geben habe; an feiner Charakte- | sache, baß Munkacsy mit dem erften Bilbe ristik bes "Milieus" und warm em- einer neuen von ihm eingeschlagenen Rich-

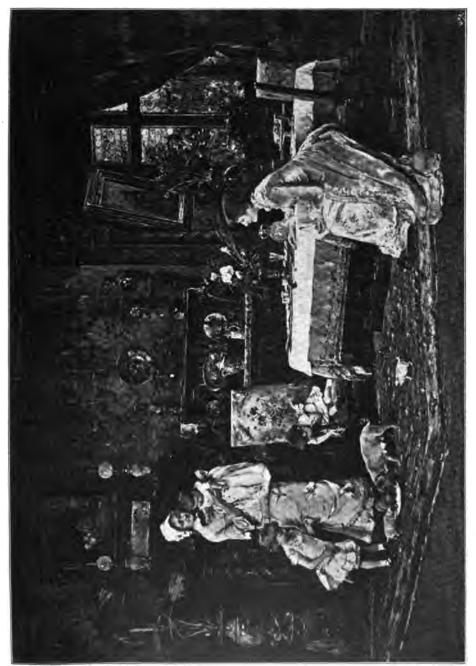

Wbb. 58. Die gwei Familien. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Cebelmeper in Baris.)

pfundener Innerlichkeit fteht wohl feines | tung ftete ben größten Erfolg beim Bublibem anderen nach.

Es ift übrigens eine eigentumliche That- folgenden Berten gleicher Art ftetig 31ges, Dichael von Muntacfy.

fum erzielte, mahrend bas Intereffe an ben

nahm - und meistens verbientermaßen! Das erfte Wert ift bei ihm fast immer auch bas beste; wir konnen bie Beobachtung icon bei ben alleralteften Bilbern machen: bie ungarifche Bauernibylle "Oftern" übertrifft wohl an innerem Gehalte wie frischer, ungezwungener Romposition alle übrigen von Muntacfy vor feinem Duffelborfer Aufenthalte gemalten Scenen; ber Schufterbub' ("Um's Morgenrot") beborfer Schaffens unter Knaus' Ginfluß, ebenfo wie ber "Berurteilte" sicherlich als bestes Werk der Munkacspschen Darstellungen aus bem gewöhnlichen Bolfe betrachtet werben fann.

Bei ben von uns ermähnten Salonbilbern ift es gerabe fo: auch hier find zweifellos bie ersten bie beften gemefen, vielleicht halt schon bas britte: "Baters Namensfest" nicht mehr gang ben Bergleich mit ber "Böchnerin" und ben "Bwei Familien" aus, es ist bafür zu arm an Hanblung; bei ben Salonbilbern der Folgezeit machen ben Mut gegeben, sich mit Bildern aus

tonnen: bie "Buderbiebin" (Abb. 62) 3. B., ein Werk ber späteren Jahre, zeigt bei gleich virtuofenhaft gehandhabter Technit einen Unflug von Ralte, ber ben fruberen Bemälden fehlt.

Munkach schien biefen Fehler, ber bei ber Ausbeute eines neuen Stoffgebietes bei ihm zu Tage trat, felbst gang gut zu erfennen, benn wie bisher wechselte er auch später noch öfters Milieu, Grunbstimmung zeichnet seinerseits ben Sobepunkt bes Duffel- und Inhalt seiner Bilber und fehrte nur in seltenen Fallen zu bem einmal verlaffenen Bebiete gurud. Als Beifpiel einer folchen von Munkach in biefer Beit, vielleicht nicht mit vollem Erfolge, versuchten Rud tehr zu ber Belt feiner früheren Darftellungen feien "bie (ungarifchen) Refruten" (Abb. 63) genannt; bas Werf läßt uns ziemlich falt, wenn es auch in ber Ausführung auf ber Bohe ber gleichzeitig gemalten Salonbilber fteht.

Sein "Atelier", hatte, wie wir aus Munkacips eigenen Außerungen erfahren noch mehr werden wir biese Beobachtung haben, ihm erst die birekte Anregung und



Abb. 59. Bleiftiftigge gu ben "zwei Familien".



Mbb. 60. Bwei Familien (in ber Ruche).

während bes Sommers 1877 beschäftigte konnte auf ber Weltausstellung 1878 bem ben Meifter ber Gebante und die Bor- Publitum vorgeführt werben. arbeiten zu einem großen geschichtlichen

ber feinen Belt zu versuchen; ber ein- Genrebilbe: "Milton biktiert seinen geschlagene Beg sollte ihn jett noch weiter Töchtern bas verlorene Parabies" aus der bisherigen Richtung seines künst- (Abb. 64); das Werk schritt in Paris lexischen Schaffens herausseiten. Schon schnell seiner Bollendung entgegen und

Der Erfolg war außerorbentlich! Nun

tonnte man in Bahrheit fagen, daß Dun- haufes", hatte gezeigt, daß er beitere Genretacfy and Tageslicht getommen war; er fcenen malen tonnte und feine Stoffe ebenfo hatte bewiesen, daß seine Schwarzmalerei gut bem feinsten Parifer Salon, wie ber in den alteren Werken nicht aus dem Un- ungarischen Buftaschenke entnehmen burfte;



Mbb. 61. Batere Ramenefen. (Dit Genehmigung bes Berlegere Ch. Sebelmeger in Baris.)

vermögen, heller zu malen, aus Angst, im im "Milton" aber — und bas war noch Lichte Fehler zu zeigen, die die Dunkelheit ein Schritt weiter, ein Schritt, ben auch

verbergen mochte, hervorging. Munkacfy, feine besten Freunde ihm nicht zugetraut der Maler bes "Berurteilten" und bes "Leih- hatten — im "Milton" hatte er es gewagt,

Mis Dichter hat Muntacfy felber feinen Stoff behandelt; wie er ben blinden großen Bedingung erhielt, daß die zweite Balfte

sich in den Geist einer alteren Zeitt zu für sein unsterbliches Werk, bas "Berlorene versetzen. Paradies", vom Buchhandler Thompson ganze gehn Pfund Sterling mit ber Mann im Beifte erschaute, fo hat er ihn ber Summe nur im Falle einer zweiten

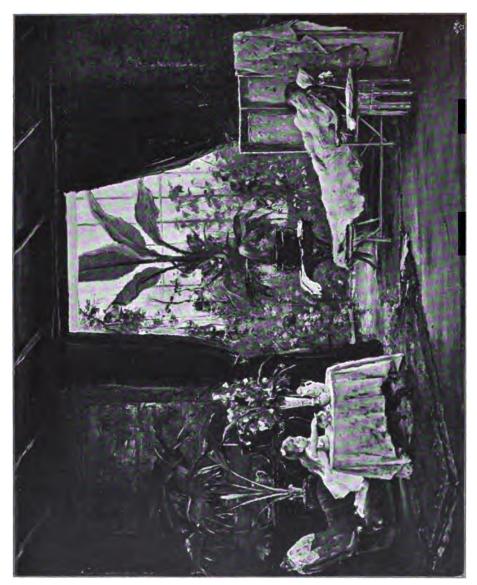

62. Die Buderbiebin. (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.) Mbb.

bargestellt und bamit — bas braucht wohl taum betont zu werden - von feinem Rünstlervorrecht Gebrauch gemacht. Wie ware unfer Mitleid gerührt worden, wenn

Auflage bes Gebichtes gezahlt zu werben brauchte! Belche Unflage gegen bie Menichheit mare ein mahrheitsgemäßes Bilb ber armlichen Stube Miltons gewesen! Das er uns die traurige Geschichte bes armen aber gerade wollte Muntacfy nicht. Er Dichters ergählt hätte, bes Dichters, ber fah nur ben Dichter, die Gewalt ber aber gerade wollte Munkacsy nicht. Er



ADD. fin. Die Retruten. (Mit Genehmigung bes Beriegere CD. Gebeimeber in Baris.)



Mbb. 64. Milton biftliert feinen Tochtern bas "verlorene Barables". (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebeimeber in Baris.)

Poefie wollte er barftellen, und bas ift ihm gelungen. In bem eleganten, aber behaglichen Zimmer fitt Milton, in ben Seffel zurückgesunken, die blinden Augen halb geschlossen, die rechte Sand auf die Bruft gelegt - nichts zeugt von puritanischer Ginfachheit als bas schlichte schwarze Gewand mit weißem Rragen, aus bem ber prächtige Ropf sich heraushebt. Feierliche Stille ruht auf ber Scene. Des Dichters Mund, beffen begeisterte Worte die älteste ber brei Töchter nachschreibt, halb noch geöffnet, scheint einen Augenblick verstummt — aber nicht, weil bas Wort fehlt, bas er fucht, bie überftromende Begeisterung muß er hemmen atemlos ichauen bie Mabchen zu ihm bin, ergriffen von ber Bewalt ber Poefie. -

Das Bilb hatte einen unbestrittenen, mächtigen Ersolg beim Publikum und bei ber Kritik; nicht nur äußere Auszeichnung — Munkacsu erhielt die große goldene Ehrensmedaille und vom österreichischen Kaiser den Abelsbrief — trug es dem Künstler ein, es hob ihn auch in die Reihen der ersten lebenden Meister, die er auch mit den solzgenden Werken nicht mehr verlassen sollte. In seiner und geistreicher Weise telegraphierte Graf Beust, der österreichisch ungarische Botschafter in Paris, dem Maler: "Der Kaiser hat den Abel geehrt, als er — Sie abelte." —

Bas bem "Milton" bie allgemeine Bewunderung eintrug, war vor allem bie Übereinstimmung zwischen Stoff und Darftellung, zwischen Hanblung und Stimmung bes Bilbes; von graugrunem und olivenbraunem hintergrunde, in bem ber geschliffene Spiegel und eine blaue Fanencevase angenehme Rubepunkte für das Auge bilden, hebt bas verschieden abgetonte Grau an ben Rleibern ber Töchter, bas Rot bes Teppiche und bas tiefe sammetartige Schwarz an dem Gewande bes Dichters fich herrlich ab; ein warmes, durch Bugenscheiben gedampftes Licht erhöht bie poetische Stimmung, bie der Maler hervorzuzaubern wußte, ohne ben Boben ber Birflichfeit zu verlaffen.

Wir folgen ihm gern in seine Welt; sie scheint kein Phantasiegebilbe, sonbern ein wirkliches Paradies, das freilich den meisten Menschen in ihrem Haften und Jagen nach Glück und Gold verloren ging, und zu dem nur noch der Künstler die verborgene Pforte kennt.

Dan hatte ben ernften Ausbrud Diltons, bes Dichters felber, ber nach einer frangöfischen Rritit "eber einem Gelehrten ähnlich sehe" (!), getabelt, wie man früher icon Muntacipe buftere Diene auf feinem Selbstportrat im "Atelier" rugen zu muffen glaubte. Beibes mit Unrecht, wenn man sich in Muntacips Runftanschauung verfest. Für ihn, beffen Sinnen und Trachten nur seiner Runft gewidmet mar, konnte es keinen anderen Sanger bes "Berlorenen Parabiefes" geben, als wie er ihn barftellte, teinen "Dichter" nach landläufiger Borftellung, ber in heiterer Götterlaune "bie Poefie tommanbiert"; fein Milton mar, wie er felbft: er mußte von ber Burbe ber Runft tief durchbrungen fein. Der Rünftler hat sein Leben ihr zu weihen, will er wirklich Großes schaffen! Und boch war Muntacfy weit entfernt, Berftanbesarbeit an Stelle bes Wirfens ber Bhantafie ju feten. Wohl foll bas Leffingiche Bumpwert bei jeber fünftlerischen Schaffung in Thatigfeit treten; muhfame Arbeit toftet es, aufreibende, verzehrende Arbeit, bis der Rünftler wirklich sein Bestes gegeben bat -Maler wie Dichter! Tief aber, aus bem Inneren berauf muß die Boefie quillen, wenn fie die Welt bezaubern foll! Den bekannten Schillerschen Ausspruch: "Ernst ist bas Leben, beiter ift bie Runft" wollte baber Muntacip, als im Gefprache einmal bie Rede barauf tam, auch nicht gelten laffen, er behauptete im Gegenteil, das Leben möge heiter sein, die Runft aber sei ernft.

Ihm felber follte leiber ber beitere Benuß einer ungetrübten Lebensfreude nicht beschieden fein; wohl fah er fich gefeiert, wie es vielleicht wenigen Benies im Leben zu teil wirb, boch zugleich mit bem Ruhm ftellte fich ein unbeimlicher Gaft bei ihm ein, die Rrantheit. Schon vor ben achtziger Rahren melbete fie fich und follte ihn nicht mehr verlaffen. Das Schredlichfte aber war, daß Munkach felber ahnte, welchem Schicffal er entgegenging, tropbem die Argte, die sein schmerzvolles Leiden zuerft für Muskelrheumatismus hielten und ihn fälschlicherweise nach Rarlsbab schickten, ihn zu beruhigen suchten. In feiner Arbeitsfraft ließ ber willensstarte Runftler allerbinge nicht nach, wohl aber follten icon balb bie Spuren bes Leibens feiner Um- veranberten Gludeumftanbe fast gang bie gebung fichtbar werben: fein haar ergraute alte. Seit 1875 trant er allerbings jum wie ber Bart, und ohne die aufrechte Sal- Abenbeffen ein Glaschen Bein, ohne ihm tung, ben lebhaften Blid und feine uner- jedoch besonderen Geschmad abzugewinnen; mubliche Arbeitsluft hatte man ihn für geraucht hat er nur turze Reit, unterließ einen Greis halten konnen. Bor Beugen es aber balb, ba es ihm tein Bergnugen wußte er die melancholischen Gebanken, zu bereitete. Man muß sich übrigens huten, benen bie Ausficht in eine buftere Butunft Muntacfy als einen gar gu naiven

feit stellte fich allerbings immer feltener ein. Gegen Bitterungseinfluffe wurde Munkacfy immer empfindlicher, er hatte infolgebeffen eine mahre Furcht vor Reisen. Schon ber Bedante an eine notwendige Ortsveranderung, in ben letten Jahren fogar an ben Besuch einer Gefellichaft, verstimmte ihn und regte ihn auf. Tropbem liebte er die "Welt" - wenn man ihn felbft nur nicht zu viel in Anspruch nahm. Der ganze Trubel einer eleganten Soiree, eine interessante und geistreiche Unterhaltung regte ihn an und war fogar notwendig, um ihn nach ber anstrengenden Tagesarbeit auf andere Gedanken zu bringen, und wenn es auch schwer war, Munkacip felbst zu reger Teilnahme an der allgemeinen Unterhaltung zu bewegen, fo zeigte er fich boch, falls eine Frage ibn besonders interessierte, als geistreichen und humorvollen Blauberer. Die Mufit, namentlich die melobiofe — beutsche wie frangosische und ungarische - liebte er außerorbentlich und fonnte ftunbenlang bem Spiel guter Runftler - ju benen auch feine Gattin zu rechnen ift — zuhören. Er selber war außerordentlich musikalisch, spielte

jeboch, wie es sich bei seiner Bergangenheit eigentlich von felbst versteht, tein Inftrument. Die Mufit war und blieb ftets seine liebste Erholung nach ber Arbeit; burch sie wurde feine Phantafie angeregt, und wenn er mit leisem Pfeifen, bas er in wahrhaft fünftlerischer Beise verftand, die Melodieen bealeitete, tonnte man ficher fein, daß feine melancholische Stimmung ibn, wenigstens für ben Augenblid verlaffen hatte.

ihn anregten, ju bannen; die alte Luftig. Bilben, "ber Guropas übertunchte Sof-



Mbb. 65. Dichael von Duntacip. Rach einer Bhotographie aus ben 80 er Jahren.

lichkeit nicht kannte", vorzustellen, wie Herr Boper d'Agen ihn uns schilbert; nach Ergablung Bopers fei bem Maler eines Abenbs eine Cigarre angeboten worben, bie er aber abgelehnt habe, weil er nicht wußte, an welchem Ende fie angegundet wird (!).

Wie bisher murbe ber Winter in Paris, die Sommermonate auf Schloß Colpach verbracht; bald tam noch die jährliche Berbftreise nach ben Babern von la Malou Munkacips Lebensweise blieb trop der hinzu, die ihm merklich wohlthaten.

Tagsüber fah man ihn nicht; morgens, schon gegen acht Uhr, war er im Atelier, wo er bis zur beginnenben Dammerung verblieb; eine kleine, oft bis auf einige Minuten abgefürzte Mittagspause zur Ginnahme eines einfachen Imbiffes vor feinen Staffeleien unterbrach allein bie Arbeit, bie feine Störung vertrug. Gin Spaziergang bei gutem, eine Ausfahrt bei schlechtem Wetter folgte; manchmal, wenn ihn ein Bert besonders beschäftigte, zog er fich nach bem Abendessen sofort wieder in fein Atelier zurud, um beim Lampenlicht zu ftigzieren, sonst aber blieb er wohl bis Mitternacht oder noch später im Rreise ber Gesellschaft, bie er bei fich fah ober zu ber er eingelaben wurde.

Wenn wir im folgenden verschiebentlich auf Munkacips Runftanschauungen zurüdzukommen haben, so dürfte es doch schon hier am Plate sein, ein Bilb von der Personlichkeit und dem Auftreten des Malers zu geben.

Ber ben charafteriftischen Ropf Munfacips (Abb. 65) einmal gesehen hatte, vergaß ihn nie, trothem er eher in ber Gesamtheit als in ben einzelnen Bügen interessant war. Eine große, fraftig entwickelte mustulöse Gestalt, krauses, schon in ben achtziger Jahren sast ganz weiß gewordenes haar, ein halblanger, graumelierter Bart, schöne Bähne, große, aber schöne hände und ein stets beweglicher, burchbringender, beobachtender und doch offener Blid unter buschigen zusammengezogenen Brauen — so steht sein Bilb vor uns.

Seine Rebeweise war turg und pragnant, babei etwas ftodend, ba ber Sagbau ber fremben Sprache - er bediente fich naturgemäß fast ausschließlich bes Frangöfischen - ihm ftets Schwierigkeiten machte. Im Deutschen hatte er feit ber Duffelborfer Zeit recht viel verlernt; er beherrichte bie Sprache zwar genugend, um sich ihrer zur Unterhaltung bedienen zu können, war aber wohl faum mehr imftande, einen beutschen Schriftsteller mit vollem Berftanbnis zu lefen, mas er spater öfters 3. B. bei feinen Borftubien ju "Arpab" bebauerte. Andere Sprachen als Ungarifc, Deutsch und Frangofisch tannte er nicht, fo daß es Unfinn ift, wenn ein Berichterstatter bes Budapester Tageblattes, ber Munkacfy auf seiner ungarischen Reise 1882 interviewte, behauptet, daß die Ronversation "abwechselnd (!) in ungarischer, beutscher,



Abb. 66. Feberfligge Muntacine ju einem ungarifden Bauernbilbe.



Abb. 67. Innenansicht eines Raumes in Munkacips Parifer Hotel (Avenue de Billiers). Rach einer Photographie.

französischer und englischer (!!!) Sprache begab sich auch ungern auf die Reise. Troggeführt wurde". Der Herr wollte wohl dem behandelte er die Frage mehr humonur mit seinen eigenen unbeglaubigten ristisch als überzeugt, und köstlich ist unter
Sprachkenntnissen renommieren!

Trop feiner Bergangenheit, bie ihm ben Benug einer guten, regelrechten Erziehung verfagt hatte, wußte fich Munkacfy leicht in die neuen Berhaltniffe binein= Bleich weit hielt er fich von ben beiben einem Selfmabeman fo gefährlichen Rlippen jurud: weber propte er mit feinen Erfolgen, noch mit feiner Bergangenheit, weder suchte er ben ungeschliffenen Bauer, noch ben geborenen Grandseigneur zu spielen. Ginfach und sicher war sein Auftreten; er war und blieb sein Leben lang Rünftler durch und burch, fogar eine Spur bon Aberglauben, bie er feineswegs verleugnete, zeigt, baß er dem Berftande nicht alle Rechte über bie Phantafie einräumte. Namentlich war ihm der Freitag unsympathisch, ein neues Berk begann er nie an diesem Tage und

anderen einer seiner Briefe, in benen er farkaftisch sein Freitagsunglud bei einer Gisenbahnfahrt schilbert: eine befannte Judenfamilie der Parifer Gefellichaft hatte ihn in aufdringlichfter Beise gezwungen, in ihr Abteil einzusteigen - ben überreigten, nervojen Maler, ber ein Seebab jur Erholung auffuchen wollte, zu ber larmenden Gesellschaft - Rinder und Ammen eingeschloffen! - Der Aberglaube ift übrigens gerade bei Rünftlern weiter verbreitet, als man bentt; glaubte boch 3. B., wie ich aus guter Quelle versichern fann, Meiffonier Nachts Erscheinungen bes erften Napoleon zu haben und durch den Raiser selbst die Unbeutungen zu feinen großen Werten gu erhalten.

Munkacfy war in seinem Benehmen bem Durchschnittseuropäer ähnlicher als bem Bilbe, das sich das Bolk von der Persönlichkeit manchen auch mehr ober weniger "echt" zutrifft. Muntacfy unterschieb fich allerdings von einigen seiner Rollegen burch bas gangliche Fehlen jeber gesuchten Driginalität, burch das Fehlen der genial sein follenden Gewohnheiten, bie in Außerlichfeiten gar zu oft bas zu erfeten fuchen, was bem Runftler an Innerlichem abgeht. Rein geheimnisvoller Bauber umgab feine Arbeitsstätte; wenn er abends bas Atelier train stereotyp war; zuweilen aber begnügte verließ, standen die Thuren jedem neu-

Freunde gierigen offen, und nichts war ihm bann lieber als ein freies Wort ber Kritif.

Muntacip ver**leuanete** niemals feine Bergangenheit; so sah man ihn einstmals, als in Colpach ein fertiges Bilb weggeschickt werden follte und fein Schreiner gur Stelle war, ohne ein Bort zu berlieren, felber zur Säge und zum hammer greifen und die Rifte zusammenzimmern, mobei er bewies, baß er feine Lebrzeit bei Meifter Langi nicht ohne Rugen durchgemacht und ben Gesellenbrief zu Recht erhalten hatte.



Mbb. 68. Bleiftiftigge Duntacips aus fpaterer Beit.

— Es mag vielleicht noch erwähnt werden, daß Muntacfy eine befondere Borliebe für Ragen hatte; eigentümlicherweise teilte er biefen Geschmad mit vielen frangösischen Runftlern: Baudelaire, Théophil Gautier, François Coppée u. a. —

Un humoristischen Rugen fehlte es in feinem Leben nicht, wozu namentlich feine Berftreutheit, die einem Brofeffor ber "Fliegenben Blätter" Ehre gemacht batte, Beranlaffung gab. Immer wieber, namentlich wenn er allein war, fehrten feine Bebanfen zu ben Bilbern, bie ihn gerabe beschäftigten, völlig vergaß. Daß Regenschirme eigent-

eines "Runftlers" macht, und bas ja bei lich nur zum Stehengelaffenwerben vorhanden find, war für ihn eine immer und immer wieber auf ihre Richtigkeit erprobte Thatfache; munderbar aber find die Erlebniffe, benen er auf Reifen ausgefest mar: man war ja baran gewöhnt, icon wenige Stunden nach feiner Abfahrt bas ftereotype Telegramm zu erhalten: "Manqué la train. Furieux. Miska" (Die Bug verfehlt. Butenb. Dista), wobei auch die Feminifierung von fich ber zerftreute Runftler nicht mit ein-

facher Bugverfaumnis; feine Beiftes. abwesenheit verursachte die schwierigften Berwicklungen, so daß er eines Tages telegraphie. ren fonnte: "Perdu bagages et Michel" (Bepad und Michel verloren); fein Bepad war nach ber Schweiz, er selbst nach Marfeille und nur fein Diener Michel nach bem Bestimmungsorte la Malou gefabren. Allerbinas tam fcon am folgenben Morgen die berubigende Depefche: "Retrouvé le tout!" Er hatte alles wiebergefunden.

Ru fomifchen Scenen gab auch

Muntacips ichlechtes Gedachtnis Anlaß; wenn er auch ziemlich häufig Befellschaften besuchte, burfte er boch ruhig fagen: je ne sais jamais où l'on me dépose (ich weiß nie, wo man mich ablädt), da er, wenn es sich nicht um nabere Befannte handelte, meiftens die Namen ber Gaftgeber icon vergeffen hatte, noch ehe er ihr Haus betrat; fo wußte er g. B. eines Abends nur, bag er zu einem Diner in ber Avenue Soche eingeladen war, konnte sich aber weder auf ben Namen, noch auf die Sausnummer befinnen; furz entschlossen fragte er gebuldig jurud, fo bag er feine Umgebung gumeilen bei jebem Bortier ber betreffenben Strage: "Ift hier vielleicht ein Diner?" und fand Familie.

Im Salon traf er eines Tages einen Bekannten; Munkacfy hatte eine bunkle Uhnung, daß dem Herrn irgend etwas

auf biesem sicher ungewöhnlichen Wege bie jeboch die Aufmerksamkeit bes Bublikums besonders zu fesseln. Wir haben ichon früher barauf hingewiesen, bag Muntacip felber einen Unterschied zwischen zwei Arten von Bilbern machte: bie einen, bei benen paffiert war, und verfehlte benn auch nicht, er mit jeder Faser seines Herzens beteiligt ihm fraftig bie Sand zu bruden und feinen war, bei benen er bas Sochfte zu leiften allerherzlichsten Gludwunich auszusprechen; suchte, was in feinen Rraften stand - bie bas verbluffte Geficht bes Berrn tann man anderen, bie gleichsam nur ein Festhalten,



Abb. 69. Innenanficht eines Raumes in Muntacfps Parifer hotel (Avenue be Billiers). Rach einer Photographie.

sich vorstellen: seine Mutter mar turz vorber gestorben! -

1878 war ber "Milton" im Parifer Salon mit so großem Erfolge ausgestellt worden; mehrere Jahre follten vergehen, bis Munkacfy wieber mit einem Auffeben erregenden Bilbe an die Offentlichkeit trat; es ift bas freilich nicht fo zu verstehen, als hätte die Thätigkeit des Malers nach bem so überaus fruchtbaren Jahre 1877 völlig geruht. Munkacfn war auch mährend biefer Zwischenzeit nicht mußig; viele tleinere

eine Wiedergabe der wechselnden fünstlerischen Eindrücke, Gebanken und Stimmungen bes Malers bezwecten. Muntacfy fonnte auch während ber zuweilen außerorbentlich umfangreichen Borftudien zu einem großen Werke bas Malen nicht laffen und gab nun als echter Rünstler auch ben so entftebenben ansprucheloseren Bilbern, ben einfachen Benrescenen bieselbe technische Bollenbung, die wir bei feinen berühmten Gemalben finben. -

In Colpach namentlich beschäftigte fich Bilber, meift Genrescenen entstanden, ohne Muntacfy mit einfacheren Stoffen, fleinen Stimmungsbilbern, Blumenftuden (Abb. 77) und Landschaften. Auf seine letteren ift eigentlich viel zu wenig hingewiesen worben; bas Bublikum und auch die Kritik hatten freilich auch feltener Gelegenheit, ben Deifter ber mächtig ergreifenden Werke, die in dem Frühjahrsfalon von einer dichten Menge umlagert wurden, als ichlichten Lanbichafter kennen zu lernen. Und boch, wie gut hat er bie Natur verftanden, wie vorzüglich fie wieberzugeben gewußt! Schloß Colpach mit bem prachtigen alten Bart batte ben Rünftler immer angezogen, vom erften Mal an, als er mube und abgearbeitet Erholung bei seinem Freunde de Marches fand, bis in bie allerlette Beit feines Schaffens, wo er noch jebes Jahr ein paar Monate in ftiller Burudgezogenheit auf ber Luxemburger Besitzung zubrachte. Schon bamals faben wir auf ben Banbbildern bes Colpacher Rauchzimmers Partien bes Parts und der näheren Umgebung durch Munkacfp bargeftellt - noch oft follten bier abnliche Werke entstehen; wir beben aus einer langen Reihe gunächst eine Bartscene mit brei Damen (Abb. 70) heraus, die vielleicht noch vor Fertigstellung des "Milton" beendigt wurde, auf jeden Fall aber biefer Beit angehört. Es wirb nicht bie lette Colpacher Landschaft sein, die wir zu betrachten haben werben.

Bahrend nun nach bem großen Erfolge feines "Milton" Muntacfys Name in ber Runft welt genannt und geachtet mar, reifte langfam in ber Stille basjenige Bert, bas ben Ruhm bes Malers über bie ganze Erbe verbreiten follte, fein Riefenbilb: "Chriftus vor Pilatus". Mit peinlichster Benauigkeit hatte Munkacfy feine Studien — sowohl wissenschaftliche, wie künstlerische — gemacht. 1880 begann er endlich bie Ausführung, aber erft im folgenben Sahre follte das Wert vollendet vor die Offentlichkeit treten.

Man könnte sagen, daß der Stoff diesmal noch glücklicher als beim "Berurteilten" und bei "Milton" gewählt mar; eine Scene hatte ber Rünftler zur Darftellung ausgesucht, die jedem seit frühester Rindheit vertraut ift, und die boch — abgesehen von einigen unbebeutenben, unbefannten Bilbern - noch feinem Maler zum Borwurf eines Gemälbes gedient hatte.

und doch allgemein verftanblicher Beise auf, baß fie burch sein Werk gleichsam für immer feft gelegt wurde. Er schuf einen Chriftus vor Bilatus, ber uns ftets vor bas geiftige Auge treten muß, wenn wir an biefe biblische Episobe benken, so aut wir bei ber Borftellung des Abendmahles ftets bas Gemalbe von Leonarbo ba Binci im Geifte erschauen.

Der Erfolg war gerabezu wunderbar. Das Bilb (Abb. 71), bas zuerft in Paris in ber Galerie bes herrn Sebelmeyer ausgestellt wurde, fand überall auf seiner europaischen Rundreise begeisterte Bewunderer und wurde endlich nach Amerika an ben Millionar Banamater für einen fabelhaften Preis vertauft.

Die erste Nachricht, bag Munkacsy, ber Maler bes "Berurteilten", ungarischer Bauernstuben, moderner Salonbilder und bes ,Milton", an einem religiösen Bilbe arbeite, kam seinen Freunden troß der früheren überraschenden Bandlungen des Meisters geradezu verblüffend. Bar boch Muntacip selbst im "Milton" nicht aus ber wirklichen Welt herausgetreten, er hatte sie nur der poetischen Stimmung bes Stoffes angepaßt. Bie aber follte man fich einen Chriftus, eine heilige, biblische Scene von Muntacips Hand vorstellen?

Das fertige Gemälbe überraschte vielleicht noch mehr, benn Muntacfy hatte trot ber biblischen Sandlung nicht ben Rahmen feiner bisherigen Runft verlaffen. Ja, bas war ein Chriftus, ein Chriftus, ben man versteht, ben man gleichsam leben sieht, mit bem man mitfühlt und mitleibet - und boch wieder ein anderer Christus, als man ihn erwartete! Rein Gott mit Beiligenichein, ber mit feinem Bater im Simmel Bwiesprache halt, und zu bem bie Engel aus ben Bolten nieberfteigen; es ift vielmehr menschliche Hoheit, die aus biefen reinen Bügen fpricht (Abb. 118). Rie wird man dieses herrliche Gesicht mit bem klaren Blid vergeffen, wenn man es einmal gefeben bat!

Es ift ein Stud Beltgeschichte, bas fich vor unseren Augen abspielt, und fo vollendet hat Munkacfy die Stimmung über bas Gemalbe zu zaubern gewußt, bag wir wirklich alle Kritik vergessen. Bei den Ausstellungen tonnte man ben großen Gin-Munkacin faßte fie in so eigenartiger bruck so recht beobachten: atemlos ftanden

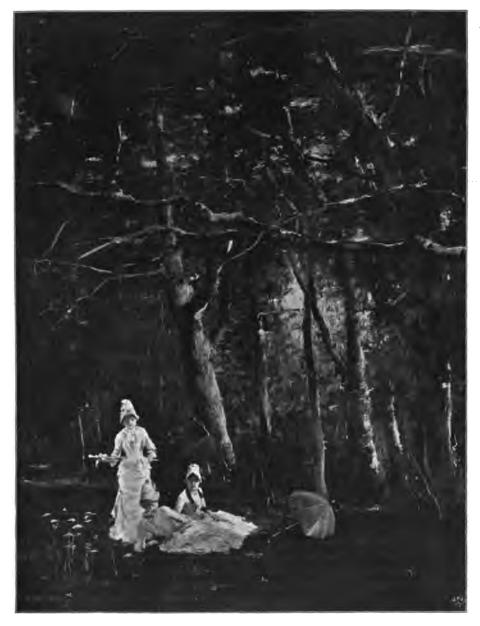

Abb. 70. Drei Damen im Bart. (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Sebelmeher in Baris.)

heit bes Werkes ausgetauscht.

bie Leute vor bem Bilbe, niemand magte Erbe gestiegenen Gottessohn, ber bie Belt ein lautes Bort, und nur im Fluftertone vom Ubel erlosen follte; fo ftart aber war wurden leife Bemerfungen über die Schon- bei ibm die Bewalt feiner fünftlerischen Auffaffung, bag er auch bei einem Gemälbe, Muntacfy mar, es moge hier ein für welches seinen Beiland barftellte, fich nicht allemal betont fein, ein glaubiger Chrift; bon ihr loslofen fonnte. Als Runftler fah für ihn gab es teinen Jesus nach Renan er einen welt geschichtlichen Moment in ber ober Strauß, er glaubte fest an ben gur Scene, und nur als folchen ftellte er fie

bar. "Ich wußte wohl," sagte er, "und ich glaube es fest, daß Christus Gottes Sohn ist — aber ich kann keinen Gott malen. So habe ich mir benn ben besten Menschen gebacht, und ben habe ich bargeftellt."

Bielleicht grade badurch brachte ber Runftler uns feinen Chriftus, ber mit Beiligenschein und in überirdischer Berflarung uns ftets, auch auf ben berühmteften alten Gemälden unverftanden bleibt, weil er nicht in unferer Belt lebt, menich. lich näber.

So war benn auch ber Eindruck, ben bas Bilb in religiösen Kreisen machte, sehr groß, wenn es freilich wohl eine Fabel ift, daß in Best eine ganze judische Familie burch ben "Chriftus vor Pilatns" fo ergriffen murbe, daß fie gur katholischen Rirche übertrat! -

. Wie schwierig Munkacsp bie Ausführung ber Christusfigur geworben ift, erfahren wir icon in ber Ergählung von Boper d'Agen in der Ginleitung ju ben "Erinne-

rungen".

Bei ber Ausstellung bes Bilbes in Peft 1882 befanden fich unter ben zahlreichen mitausgestellten Stiggen zu bem Gemälbe auch vier Hauptstudien zu Chriftus selbst, die uns zeigten, wie schwierig es für ben Rünftler wurde, seine Borftellung bes Heilandes im Bilbe wiederzugeben. Ein Aritiker hat diese vier Skizzen in eigenartiger Beise gekennzeichnet; in wie weit diese Charakteristik zutrifft, wage ich allerbings nicht zu entscheiben, ba ich biefelben nicht gesehen habe:

- 1. Das Menschliche überwiegt. Вesichtsausdruck bufter und erhaben. Dunkelroter Mantel (ftatt bes weißen auf dem Bemalbe), der ben bufteren Ausbrud noch schärfer hervortreten läßt. Halb schmerzlicher, halb tropiger Blick unter ben zufammengezogenen Brauen.
- 2. Das Menschliche ift gang verichwunden. Blaues Rleib. Simmlisch reine Büge, verklärte heitere Augen, die Sünden vergebend.
- 3. Der burch sein Genie Gott gewordene Mensch, in beffen Blid Erhabenheit und bas Bewußtsein spiegelt, bag bie Liebe obsiegen wirb.
- 4. Derfelbe wie in 3, nur mit weißem Gewande.

Auf einer ausgeführten Studie gum

Chriftus vor Bilatus in etwas verkleinertem Magstabe, die sich jest im Besit von herrn vom Rath in Berlin befindet, hat Chriftus einen weit tropigeren und felbstbewußteren Ausbrud als auf bem Driginalgemalbe.

Die Romposition bes Bilbes ift trop der kleinen Aussetzungen, die man an bem Gemälbe machen fann, borzuglich und einheitlich gelungen. Alle Aufmerksamkeit ift auf die weiße Christusgestalt gelenkt, nicht nur, weil sie sich aus der Mitte der Scene so deutlich hervorhebt, sondern weil wir bem Gesichtsausbrud und ben Bewegungen aller Anwesenben beutlich anseben können, auf wen sich alles Interesse vereiniat.

Daß Munkacsy auch bei diesem Werke sich nicht bemüht hat, uns burch geschichtlich beglaubigte archäologische Rleinigkeiten, fondern durch die handlung als folche ben Eindruck ber Bahrscheinlichkeit hervorzurufen, braucht wohl kaum betont zu werben. Der Maler hat sogar reichlich von der poetica libertas Gebrauch gemacht, und es zeigt höchstens von einer philiftrofen Runftanschauung, wenn Kritiker ihm die Berwendung unbeglaubigter Phantafiekleibungen aufmuten wollen. Ebenfo unfruchtbar für uns ift bie Untersuchung ber Frage, welchen Moment der Gerichtssitzung Munkacfy hat barftellen wollen; die einen fagen, es fei ber Augenblick, als Pilatus ben Beiland frug: "Bist du Christus, ber Sohn Gottes?" und biefer antwortete: "Du fagft es!" andere baben eine andere Ansicht darüber. der Rünftler selber wohl genau hätte angeben fonnen, mas er gemeint bat? 36m erschien die Scene als solche darstellungswert, die angeklagte Bahrheit und Liebe, angeklagt burch den Neid und alle die gemeinsten menschlichen Leibenschaften - und boch sind es keine Personifikationen, wir haben es feinesfalls mit einer Allegorie zu thun; die Personen leben vor uns, vor unseren Augen spielt die Scene fich ab, beren Ende wir aus ben Mienen ber Buschauer (Abb. 4, 5, 12 und 14) und bes zweifelnben Richters (Abb. 7 und 72) ahnen fonnen; ber haß wird siegen und bie verleumdete Tugend das Kreuz auf fich nehmen!

Muntacjy war burch die Arbeiten an seinem Riesenwerke, beffen Figuren über Lebensgröße hatten, forperlich wie geiftig

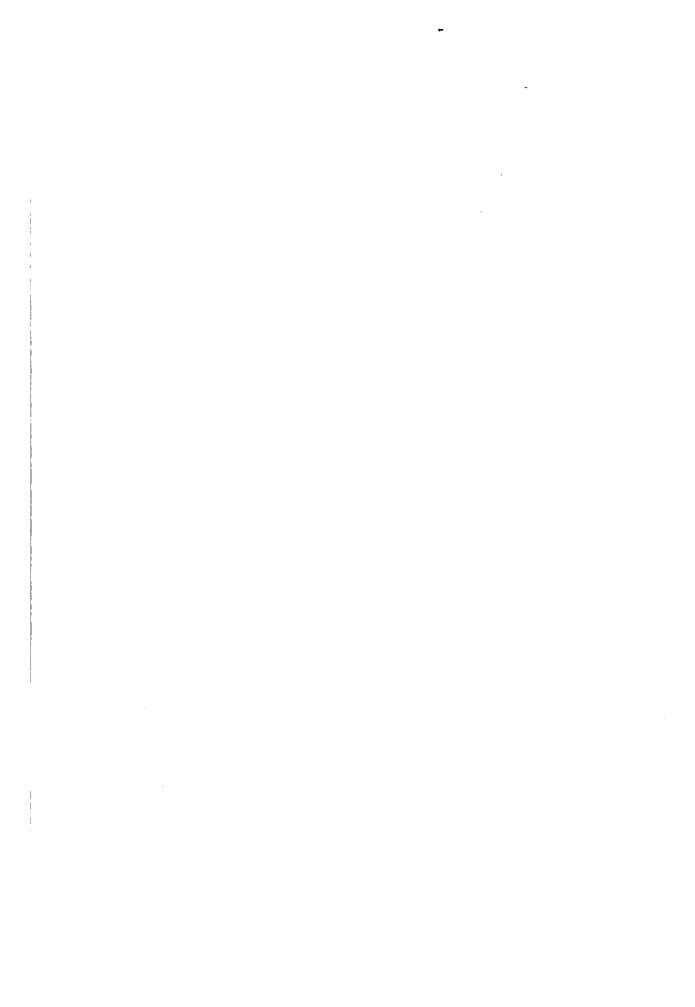



Mbb. 71. Chriftus por Bilatus (Dit Genebi

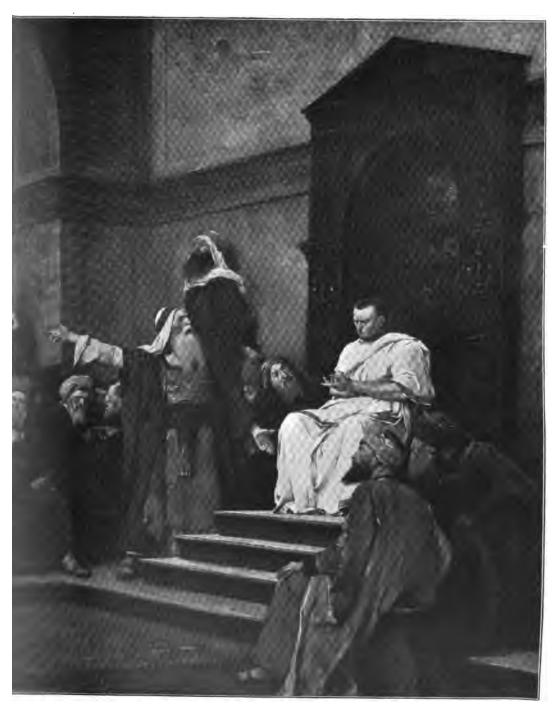

gung bes Berlegers Ch. Sebelmener in Baris.)



ermüdet. So suchte und fand er Erholung in einer Reise nach Ungarn, ju ber feine stolz auf ben Maler ju fein, mit bem begeisterten Landsleute ihn und seine Gattin eigentlich ihre nationale Aunft erft beeingelaben hatten. Es war — wenn man ginnt; Grund vor allem, ba er aus von bem turgen Abstecher, ben er auf feiner eigener Rraft trop fast unübersteiglich ichei-Sochzeitsreise gemacht hatte, absehen will, nenber hinderniffe feinen Beg zu ber glanbas erste Mal, daß er nach seiner Jugend- zenden Sobe gefunden hatte, auf ber er zeit fein Baterland wiederfeben follte. ftanb. -

Grund genug hatten die Ungarn ja,



Mbt B. Billannt. Raft einer Garberfrudie aus ben Befige por Grar C. von Munfties

Große, unerwariere Erren, jubelnde Kundgebungen werrieben feiner. Wie ein Trium- ber Glingling 1563 ausgezogen; als be-Pharpr jog er in Ben unt in feine Geburts- rübmier Lurftler febrie er nun ins Batereinen nichtonalen Gelben und gar feinem biefen Gegerfag beiden: als er an ber Großieden in ber kurmischer Lieise Ans- Grenze num erstenmal wieber bie beimatbrud bie in feinem Charafter Lean. Fran liden Klange einer Algemerfabelle borie, ven Manche murbe babet librigers trop ba liefen die Abitanen ihm iber die geben fie me aus ihrer kupembuiger Mis braumen Mangen. Accomung ein Hehr gemacht fante, ale Frangiffin gefeiem."

Miges, Michael, wer Michaeln

Arm unbenduet und unbefannt, 's war nam Mantack ein. Das bill fab in ihm lant zurüch. Weumarfr selber modies an

Ter große fiarte Mann weime wie ein fleines bini.

٢



2166. 78. Michael von Muntacin. Rach einer Photographie aus dem Anfange ber 80er Jahre.

XI.

Über Munkacsy ist eigentlich, trop ber Menge Druderschwärze die man seinetwegen verbraucht hat, nur wenig geschrieben worden, das auf bleibenden Wert Unspruch machen konnte. Die Rrititer faßten zu febr bas einzelne Wert für fich ins Auge, verglichen biefes mit ben zufällig zu gleicher Beit ausgestellten Berten anberer Maler und wurden ber Eigenart Munkacips nicht gerecht, da sie sich in seine Welt nicht hineinzubenten vermochten.

So entstanden allmählich Schlagworte, die ebenso unrichtig wie weit verbreitet sind. Falsch ist es schon, sich einen "echten Muntacin" nur buntel und schwermutig vorzustellen; falsch ist auch bas Schema, nach bem man fein "Wert" meiftens einteilt; es geht auf ben Runstfritifer bes "Figaro" Albert Wolf zurud, beffen Blaubereien eber bem in Beinescher Manier moge eine Stelle feiner Rritit bes "Milton" zeigen; er behauptet barin von Muntacip: "Jest fpricht er nicht mehr zu ben Augen, sondern zum Bergen!" Wem bie alteren Berte bes Meisters, ber "Berurteilte", bie "Strolche", das "Leihhaus" nicht zum Bergen fprechen, ber muß überhaupt fein Berg haben!

Bolf teilte nun Munkacins Entwidlung in brei Beitabichnitte ein, die durch ebenso viele hauptwerke ihre Sobepuntte bezeichneten: die altere Periode bis zum "Berurteilten", bie zweite mit "Milton" und bie britte mit "Chriftus vor Pilatus" als

Söbevunkten.

Daß biese brei Werke in der bisher betrachteten Entwicklung bes Runftlers Sobepuntte bilben, wird niemand verneinen wollen, falich aber ift es, bas "Wert" Muntacips nach diefen Bilbern einzuteilen, bie boch mehr bem gludlich gewählten Stoffe ihr Unfeben verdanten. Bollen wir eine außerliche Ginteilung von Muntacing Wert vornehmen, so ist doch entichieben bie altere, vor-Duffelborfer

ober beffer gefagt vor-Anaussche Zeit als erfter Abschnitt zu bezeichnen, ihren Sobepunkt in rein technischer Beziehung bilbet bann "bie Braut", in der Komposition die "Oftergebräuche". Die zweite Beriode zeigte uns mit bem "Schufterbuben" beginnend Muntacip zunächst unter birettem Ginfluffe von Knaus, bann vom "Berurteilten" an in voller Selbständigkeit, aber in seinem Stofffreise eng begrenzt. Gine britte Beit ware endlich mit bem "Atelier" 1876 zu beginnen, mahrend ber "Milton" nur insofern ein Merkpunkt ist, als Munkacip mit ihm zum erstenmal versucht, ber fernen Bergangenheit seinen Stoff zu entnehmen. Im "Atelier" magte er gum erftenmal aus feinem bisherigen beschrankten Horizonte, ber Welt ber Armut, herauszutreten. Damit erschloß sich ihm ein neues Felb fünftlerischer Thätigfeit. Bie wir gesehen haben, ware - auch nach Muntacips eigenen Worten - ohne bas geistreich wigelnden und pridelnden Stile "Atelier" fein Salonbilb und auch fein als einer gebiegenen Runftanichauung ihr "Wilton" begonnen worben. Und "Chriftus Unfeben verdanken. Wie oberflächlich und vor Pilatus"? Unterscheibet fich biefe phrasenhaft Bolf in seinen Urteilen mar, Malerei wirklich in grundlegender Beise

von den früheren, wenn man von dem wir auch dieses Werk als einen Merkpunkt einer noch älteren Reit entnommenen Stoffe absieht?

Wir muffen aber eher in anberer Art Muntacins Entwicklung zu verstehen trachten; zweierlei haben wir babei ins Auge zu faffen: einerfeits bas Streben nach Rlarheit und Licht, ein Streben, das fich vom "Berurteilten" an, ja noch früher schon, bei jedem neuen Berte verfolgen läßt und mit tleinen Schwantungen bis zur "Renaissanceapotheose" und zum "Arpab", auf bie wir spater zu sprechen tommen werben, gunimmt; andererfeits aber, wenigstens für in ben verschiebenen Abstufungen bes Ditbie großen Gemalde ein innerlicherer -Fortschritt wagen wir nicht zu sagen eine Underung in ber Auffassung, in ber Darftellung bes Stoffes. Um beften u. f. w., es war eher Lyrit als Drama. wird uns diese Bandlung flar, wenn wir die tit. Die neueren Bilber bagegen zeigen früheren Bilber vom "Berurteilten" bis zum einen burchaus anderen Charafter. Schon "Renaissanceapotheose", "Mozart" u. s. w. erkennbar. Wohl liegt eine ähnliche Stimvergleichen; Spuren biefer Wandlung find mung wie auf ben fruheren Gemalben aber auch icon auf bem "Chriftus vor Bila- über ber Scene, wir haben aber, wenigtus" nachzuweisen, und infofern burften ftens bei ber Dehrzahl ber bargestellten

in Munkacins Runftentwicklung betrachten. Bon Stimmungen ging ber Rünftler aus, ju bramatischen Scenen gelangte er. Es war faum eine Sandlung zu nennen, mas wir auf bem "Berurteilten", ben "Strolchen", bem "Atelier" und bem "Milton" fanden; es war ein aus ber Handlung herausgegriffener Moment, in bem alles ruht, alles in gespanntester Aufmerksamfeit bie Bebanten auf einen gemeinsamen Mittelpunkt konzentriert hat; es war bie Darftellung einer allgemeinen Ergriffenheit leibes, ber Rengierbe (wie im "Berurteilten" und ben "Strolchen"), bes Mitfühlens (wieim "Milton" und bem "Atelier") "Milton" mit ben fpateren "Golgatha", im "Chriftus vor Bilatus" ift ber Umichwung



266. 74. Bleiftiftstigge (mit ber geber nachgegeichnet) gu bem Bilbe: "Dabchen im Bart Bfaue futternb."

Bersonen, eine wirkliche Handlung höch- wenige ber Umstehenden sind in jener Ruhe fter Dramatik vor uns. Der Ankläger, ein dargestellt, die wir bei früheren Werken bes weißbartiger Pharifaer, schleubert in hochfter Erregung mit weit ausgestrechtem Urme Romposition tennen.

Meisters als Grundstimmung ber ganzen

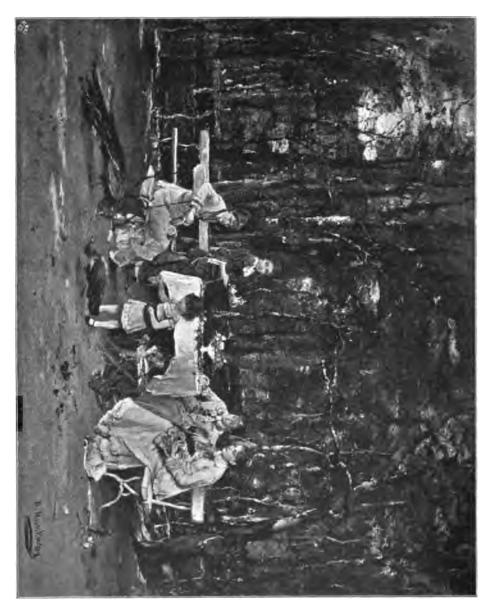

feine Berleumbungen gegen ben Beilanb, Bilatus felbst mertt man den inneren Rampf an und ben Buschauern, die fich zum Teil aus mahrem Gefindel zusammenfegen, die Parteinahme gegen ben Angeklagten; alles

Muntacins eigenes Urteil über feine Bilber ift bemerkenswert. Bahrend er in ben "Erinnerungen" von bem "Berurteilten" etwas bespektierlich als einer "großen Maschine" fpricht, beren Erfolg er "ficherift Leben, und nur Chriftus felber wie einige lich nicht verdiente", hielt er "Milton",

3 90R d b ch e n Ξ Bart Bfaue futternb. (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.) "Mozart" und sein lettes "Ecce homo" für | Jahren wiedersähe, dem Eindrucke, den er seiner besten Werke. So sehnte er sich bei von ihm im Gedachtnis behalten hatte, seiner später zu erwähnenden amerikanischen entsprechen würde. Er hatte sich nicht ge-



Abb. 76. Chriftus am Rreug und bie heiligen Frauen. (Dresbener Galerie.)
(Mit Genchmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeber in Baris.)

Reise außerorbentlich banach, gerabe ben "Milton" wiederzusehen, und war ängst- lich gespannt, ob das Bilb jest, wenn er es gleichsam als Unparteiischer nach langen neten Farben weicher, zarter geworden, und

bie Übergange hatten sich ausgeglichen und verschmolzen.

Ru feinen Jugendzeichnungen bemerkte Munkacfy, es sei wunderbar, mit welder Siderheit und Richtigkeit fie ausgeführt wären, bagegen behauptete er, seine älteren Bilder seien so schlecht, daß er selber jebem jungen Manne, der ihm folches Beug vorlegen wollte, raten wurde, die Runft an ben Nagel zu hängen und alles andere, nur fein - Maler zu werben.

Die Kritik wird biese Urteile vielleicht nicht vollständig unterschreiben, barf fie aber auch nicht ganz unbeachtet laffen, da es für Beurteilung eines Runftwerts nicht unwefentlich ift, wie sein Schöpfer sich zu ihm stellt.

Nachdem Munkacsy 1881 den Schmerz erleben mußte, das einzige Rind seiner Ehe, eine Tochter, kurz nach der Geburt wieber zu verlieren, unternahm er, wie ichon oben gefagt, zur Erholung von ben Unftrengungen ber letten Beit die Reife nach Ungarn, die ihm im übrigen zwei wichtige Anregungen für bie Bufunft geben follte. Bei bem ichon ermähnten Bankett in Beft am 21. Februar 1882 fagte ber Unterrichtsminister Trefort, bas Baterland muffe etwas thun, um ben Runftler im Lande zu halten, und Prälat Arnold Ipolyi rief ihm bei berfelben Gelegenheit zu: "Dein warmer Patriotismus ift uns eine Bürgschaft, baß bein Berz sich auch zu uns zurücksehnt, daß du den Gedanken an beine Runft mit bem Gebanken an ben Ruhm beines Baterlandes verbindest. Und bas gibt uns Hoffnung, daß du auch mitten in beiner glorreichen Laufbahn zu uns zurücktehren wirst, um auszuruhen und zu wirken, um durch beine Runft bie Nation zu heben. Wenn einft bie Welt beines Ruhmes voll ist, wirst bu vielleicht auch bet uns die Glanzperiobe ber ungarischen Runft begründen - vielleicht schenkft bu uns bann enblich eine ungarische funfthistorische Schule!"

Wenige Tage später bei bem Diner, bas Tisza zu Ehren Muntacips gab, tonnte ber Unterichtsminister schon bestimmtere Borschläge machen: eine Afademie der bildenden Rünfte follte gegründet werden, um Munfacfy, ber zu ihrem Direktor auserseben war, Gelegenheit zu geben, die ungarische Malerei in die "richtigen Bahnen" zu lenken.

Begeisterung auf und war bereit, später nach Ungarn überzusiedeln, um — wie ihm Tréfort noch in demfelben Jahre schrieb: — "nicht nur Ovationen, sondern auch ein Atelier in Ungarn zu finden". Bugleich ftiftete Munkacfy für junge Künstler seiner Heimat ein Stipendium von 6000 Francs, bas zum erstenmal bem Maler Emerich Revecz verliehen wurde. (Révécz arbeitete — wie später noch manche andere ungarische Maler — eine Reitlang in Munkaclys Bariser Atelier und vollendete bort sein ziemlich bekannt geworbenes Bilb: "Betöfi liest feine Gebichte in ber Cfarba vor.")

Übrigens war der Meister mit den Erfolgen seiner Schüler im allgemeinen teines= wegs so zufrieden, wie er vorher erwartet hatte, so daß er bald schon ben Gebanken aufgab, als Lehrer und Akademiebirettor bie Runft feines Baterlandes zu förbern. Er war enttäuscht, seine Mühe, die er sich mit jungen Schülern von wirklichem Talente gab, in so geringem Maße durch Erfolge, wie er fie er= wartete, belohnt zu sehen, und erft, als sich ihm die Aussicht eröffnete, in einer anderen Stellung, als Direktor ber Befter Mufeen feinen Ginfluß auf die Runftentwicklung Ungarns geltenb zu machen, entschloß er sich nach ber Millenniumsausstellung 1896 ben Plan, ganz nach Best überzufiebeln, zur Ausführung zu bringen, eine Absicht, an beren Berwirklichung ihn allerdings seine ausbrechende Rrankheit verbinberte.

Die zweite Anregung, die Munkacfy von feiner ungarischen Reise mitbrachte, hatte ein befferes Schicfal; wie es scheint, burch seine Unterhaltungen mit bem bekannten ungarischen Schriftsteller Maurus Jokai, hatte er den Gedanken gefaßt, ein Bild aus der ungarischen Geschichte: "Arpad, wie er bei Munkacs Befit vom Lande ergreift", ju malen; ben Entschluß, Diefes Gemälbe auszuführen, sprach er ichon am 28. Februar 1882 aus; die weitere Entwidlung bes urfprünglichen Gebankens werben wir bei Betrachtung bes Bertes selber darlegen.

Der Empfang, ben Muntacip bei feinen Landsleuten in Ungarn gefunden hatte, war geradezu überwältigend für ihn gewesen.

- Eine Episobe in biefer Beit zeigt Der Rünftler nahm ben Gebanken mit uns in interessanter Beise bas Berhaltnis Muntacips zur Kritik. Dem Kunftler war bei bem ungarischen Maler auf dieselbe jebe Schmeichelei ebenfo zuwiber, wie er ein klingende Anerkennung Aufpruch machen gu offenes freies Wort ber Rritit, auch wenn tonnen, an bie er, wenn bie Fama recht es für ihn nichts weniger als schmeichelhaft hat, von anderen weniger strupelhaften war, zu schäten wußte, und er hatte - um ein Beispiel anzuführen - als Louis Carbon ein ungunftiges Urteil über ben 1893 im barer Abficht, er moge ihm eine Studie Salon ausgestellten "Arpab" veröffentlichte, jum "Berurteilten", bie ihm besonders ge-

Rünftlern gewöhnt mar. Go bat er benn eines Tages Munkacip mit leicht erkennben Journalisten später nach ber Um- fallen hatte, verkaufen. Munkacin erwiderte



Abb. 77. Stillleben (Blumenftud). Original im Befige von Frau C. von Muntacfy.

arbeitung bes Bilbes bitten laffen, es allein in seinem Atelier zu besichtigen und ebenso freimutig wie früher ihm feine Unsicht, auf die er viel gab, zu äußern.

Nichts aber konnte Munkacin verhaßter fein, als die zuweilen an Rünftler herantretende Bumutung, gegen Entgelt fich gunftige Rrititen zu ertaufen.

Albert Wolf, ber schon genannte Runftberichterstatter bes Figaro, hatte bis zum "Chriftus vor Pilatus" Muntacins Berte immer gunftig, teilweife gerabezu begeistert beurteilt; so glaubte er benn,

ihm offen: "Sie verbienten zwar für ihre liebenswürdigen Artikel ein hübsches Geschenk, eine Rritik barf aber tropbem nicht bezahlt werden, ich will fie nur meinem Talente verbanten. Undererfeits fann und will ich Ihnen aber auch nichts verkaufen. Ich mache Ihnen aber einen Vorschlag: Ich bediziere Ihnen die Studie, und Sie machen meiner Frau bafur ein Gegengefchent."

Wolf erhielt seine Studie auf biese Weise, aber Frau von Munkacin hat die Begengabe - er wollte einen Ronzertflügel schenken - nie gesehen; es war somit mehr als erklarlich, daß Munkacip, als er eines Tages erfuhr, daß Wolf bas Bild sogar verkauft hatte, bem Kritiker in ziemlich berben Worten seine Meinung zu erkennen gab.

Wolf suchte nach einer Gelegenheit, sich zu revanchieren, und glaubte sie bei der ungarischen Reise bes Runftlers gefunden zu haben. So brachte er denn, als Munkacsy eben nach Paris zurückgekehrt war, einen boshaften, hämischen Artifel, in bem er fich über die zuweilen mehr als fturmischen Rundgebungen luftig machte, mit benen bie Ungarn ihren großen Landsmann begrüßt hatten.

Diese Rache mar nun allerbings so plump, daß die ganze frangofische Rritik fich einstimmig gegen Bolf erklärte, und er fich eine fraftige Burudweisung von feiten seiner Kollegen gefallen lassen mußte, wobei es nicht an bitteren Anspielungen auf ben mahren Grund feines Berhaltens fehlte.

- Neugestärkt burch die allgemeine Unerkennung, die ihm zu teil geworden war, begann Munkacfy in Paris die Vorstudien zu einem neuen großen Werte aus ber Geschichte bes Beilanbes, zu seinem "Gol= gatha" (Abb. 78). Mit biefem Bilbe hat ber Rünftler bie alte Darftellungsart gang verlaffen und uns eine Scene wirtungsvoll= fter Dramatik vorgeführt. Alles ist Leben, echtes Leben; auch hier ift bas Ereignis in bem wunderbar ergreifenden Ernst bargestellt, ber es zu einem weltgeschichtlichen Momente ftempelt. Auch bier fehlt jebe Unlehnung an die übliche religiöse Malerei; es ist eine Scene, ber wir beizuwohnen glauben, ohne Überirdifches, ohne Beiligenschein; die Berfon bes Beilandes ift auch hier uns menschlich näher gebracht.

Es ist schon öfters richtig bemerkt worden, daß der einzige Rünftler, mit dem man — mutatis mutandis — Munkacip einigermaßen vergleichen kann, Rembranbt ift. Beibe miffen - jeber in seiner Art bie einheitliche Stimmung über ihre Darftellungen zu breiten, die ihnen den eigentümlichen, ergreifenden Reiz verleiht. Auch beim "Golgatha" sind es nicht nur die Menschen, - bie ichwere Gewitterluft, bie in lange Fegen zerriffenen Wolken, der zerflüftete Fels, sogar die Farbenzusammen-

(Mehr noch beim "Golgatha" teristisch. als bei irgend einem anderen Munkacinichen Werke gibt eine Reproduktion bes Gemälbes nur einen schwachen Begriff von bem Driginal.) Munkach wie Rembrandt besitzen aber auch dieselbe ungefünftelte, frische Raivität ber Auffassung, ben sicheren Blid für Nebenfäclichkeiten; mirkungsvolle man benke an ben Henker mit Leiter und Beil im "Golgatha", ber uns bas entsetzliche Rreuzanschlagen und -aufrichten in die Erinnerung zurüdruft.

Die Gruppen ber Buschauer, unter benen ein jubischer Hauptmann zu Pferbe hervorragt, sind bewegt und mannigfaltig, und boch lenkt sich alle Aufmerksamkeit auf den Beiland, obwohl bas riefige Gemalde, das sieben Meter lang und fünf Meter boch ift, eigentlich in zwei Salften, die Befreuzigten mit ben weinenben Frauen einerfeits (Abb. 76), das Bolf und die Solbaten andererseits zerfällt.

"Chriftus vor Bilatus" hatte seinen Erfolg dem glücklich gewählten Stoffe fowie einer flaren Darftellung zu berbanten, die auch dem einfachen Manne ver-"Golgatha" — (fein urständlich war. sprünglicher Titel lautete: "Consummatum est") — regt burch seine pacenbe Inscenierung weit mehr auf, es erschüttert weit mehr, als bas erste Christusbild, aber es stellt auch höhere Anforderungen an bas Runftverständnis der Beschauer. Außerdem ift biefe Scene fo unendlich oft, auch von ben berühmteften Meiftern bargeftellt worben, daß es Muntacins Wert ichwer wurde, bei seiner europäischen Aundreise einen ähnlichen Gindrud zu erzielen wie bie Berichtsfcene vor bem romifchen Proprator. Muntacin mochte ichaffen, mas er wollte - ber großen Masse blieb er bekannt als der Meister bes "Christus vor Bilatus".

Welches Werk bes Künftlers wir vorziehen, wird naturgemäß mehr ober weniger Beschmadssache bleiben; je nach ber eigenen Beanlagung wird man "Milton" ober "Golgatha", "Christus" vor Pilatus, "Mogart", die "Renaiffanceapotheofe" ober "Ecce homo" bevorzugen; so viel aber ift sicher, baß die Rreuzigungsscene ben Gipfelpuntt Muntachicher Dramatit barftellt. Der Maler selber schien es ebenfalls höher zu schäten, als fein erftes Chriftusbild, benn ftellung an den Gewändern ift charak- er äußerte nach der Fertigstellung: "Gol-

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|



MBb. 78. Bolgatha. (Dit Genehmigun



bes Berlegers Ch. Sebelmener in Baris.)



Abb. 79. Bortrat bes Rarbinals Sannalb.

gatha" nimmt feine Revanche für "Chriftus por Bilatus".

"Golgatha" machte noch feine Rundreise, als Munkacfy schon ben Plan zu einem neuen großen Gemalbe gefaßt hatte und fich mit ben Stiggen bagu beschäftigte; es war der sterbende "Mozart" (Abb. 80), ber sich sein Requiem vortragen läßt.

Inzwischen wurden im Sommer 1883 in Colpach verschiebene kleinere Studien und Benrefcenen vollenbet, wir nennen: "Familienkonzert" (ein Salonbild in ber Art ber früher ermähnten), eine Mobellftudie, eine Bartscene, und die "Siesta" sowie im Winter in Paris bas vorzügliche Portrat bes Rarbinals Sannald (Abb. 79). und felbft bei ben Chriftusbilbern ift bie

"Mozart" wurde in bemfelben Winter begonnen und im Beitraume eines Jahres vollenbet; wenn biefes Bemalbe nicht bie gleiche europäische Berühmtheit wie bie religiöfen Bilber Muntacfus erlangte, fo war baran wohl vor allem ber Umstand schuld, bag es außerhalb von Paris nicht ausgestellt und bald nach feiner Bollendung an einen Amerikaner verkauft wurde.

Außerbem war vielleicht auch der Stoff nicht so glücklich gewählt wie beispielsweise bei "Milton"; ber Borgang läßt fich — trop ber tlaren und geschickten Romposition — nicht ohne weiteres er-raten. Beim "Berurteilten", beim "Milton"

Handlung berart ins allgemein Menschliche gerudt, daß wir, auch ohne die Unterschrift ju lefen, begreifen, um welchen Borgang es fich handelt: um einen Berbrecher, einen Dichter, einen unschulbig Angeklagten unb einen unichulbig Gefreuzigten. Bier aber, beim "Mogart" ift schon mehr Erklärung notwendig; wir seben nur, daß ein franker Mann mit burchgeistigten Bugen ein Ronzert zu birigieren scheint; wir muffen aber wiffen, um was es fich handelt, um ben "Mozart" in seiner ganzen Schönheit begreifen zu fönnen. Munkacfy hatte übrigens, wie er felbst fagte, nicht beabsichtigt, einen Sterbenden zu malen; ber Besichtsausbrud Mozarts sollte weder Furcht vor bem Tobe noch Rampf mit bem Tobe ausbruden. Mogart hat mahrhaft berflärte Buge; auch hier kommt Munkacins hohe Auffassung ber Kunst zur Geltung, wir mussen "Mozart" durchaus mit "Milton" und bem "Atelier" im inneren Busammenhange betrachten; bie brei Künstler, Musiker, Dichter und Maler befeelt in Munfacins Darftellung ber gleiche Beift, die gleiche Singebung an den hoben Beruf. Bis zum letten Utemzuge bentt Do= gart an fein Bert; mit ben austlingenben Tonen seines Requiems entschlummert er für immer und fein letter Gebante gilt nicht feiner Frau, die weinend hinter feinem Seffel fteht, er gilt ber Mufit, ber fein Leben geweiht war. Db Munkacjy mit biefer Auffassung den wahren Charakter des deutschen Meisters getroffen hat, moge bahingestellt fein; manchen wird es vielleicht fcwer fallen, ben Schöpfer des Don Juan, bes Figaro und ber lebensfrischen, melobiofen Mufit in einer fo ernften Art dargestellt zu seben, die vielleicht eber ber Kunftanschauung bes grübelnben Beethoven entfprochen haben mag. Doch ift es nicht Runftlervorrecht, mit anderen Augen die Welt zu betrachten? Wenn ber Maler uns feine Auffaffung wahrscheinlich macht, wer wagt bann fest zu behaupten, daß er unrecht hat? Wer wagt es gar zu beweisen? Auch wir muffen bor ein Runftwert mit naibem Beifte treten und einen Augenblid wenigstens ben Ballast vorgefaßter Urteile ablegen — bann erst können wir in Wirklichkeit beurteilen, ob es bem Runftfer gelungen ift, une zu ergreifen und unfer Mitgefühl anzuregen.

Es ist wohl selbstverständlich, bag wir ber Rritit in feiner Beise bie Berechtigung absprechen wollen; ebenso ist Lessings Forberung richtig, ber Rünftler burfe wohl bie Sanblungen einer hiftorifchen Berfon änbern, nicht aber ihren Charafter, ba er sonft feine Berechtigung habe, seiner Schöpfung ben Namen jener Berfonlichkeit beizulegen. Und boch hat ber Rünftler mit feiner instinktiven Auffaffung bes Charafters zuweilen mehr Recht als die wiffenschaftlichste Kritik mit ihrem ganzen "Apparat"! - Mehrere Jahre follten vergeben, bis Muntacfy wieber mit einem größeren Werke an bie Offentlichkeit trat. werben ausgefüllt burch eine Reihe kleinerer Bilber, meift Genrescenen, wie wir fie Jahr für Jahr, vor allem in Colpach entfteben faben; besonders erwähnt fei bas "Mabchen im Bart, Pfaue fütternb" (Abb. 74 und 75).

Die Gesundheit bes Rünftlers war babei zeitweise recht schlecht, so bag er schon gezwungen wurde, seine Thätigkeit fast jedes Jahr burch eine Babereife zu unterbrechen. Buerst hatten ihm die Arzte Karlsbad verordnet, da man seine Krankheit als Muskelrheumatismus biagnostizierte. Natürlich betam bem Runftler biefe Rur auch nicht. Als er 1883 sich wieder in Karlsbab aufhielt, war er ber Held einer humorvollen Scene: neben bem Hotel war ein Runftlaben; als ber Maler baran vorbei tam, wurde seine Aufmerksamkeit burch ein großes Gemalbe, bas bie Unterschrift "Munfacfy" trug, gefesselt. Er geht hinein und fragt, woher das Bilb fei. Der Runfthändler antwortet, es fei ein Muntacfy. "Nein, bas ist tein Muntacfy, bas ist eine gang gemeine Fälschung," antwortet ber erregte Maler. Die Distuffion wird immer lebhafter, bis ber Bilberhanbler brobt, bie Polizei holen zu laffen. "Ja, geh'n wir auf bas Polizei!" ruft Munkacin aus, und fo begeben fie fich zum nachften Rommiffariat — Mintacfy mit bem Regenschirm gestikulierend voran, hinterbrein ein ganger Menschenschwarm. Auf ber Boligei stellt er sich vor als - Muntacin! Tableau!

Schon während ber anstrengenden Arbeit am "Golgatha" war Muntacsy zuweilen gezwungen, eine Zeitlang auszusehen, so sehr erschöpste ihn vor allem



das Auf- und Abklettern an ben Leitern bes Beruftes. (Bei feinem fpateren Riefengemalbe "Arpad", bas noch bebeutenb größer war als ber "Chriftus am Rreug", ließ sich Munkach in finnreicher Beise ben Rahmen mit ber Leinwand berart über einer Bersenkung anbringen, daß eine einfache Rurbelbrehung ihm jede Stelle des Bildes in bequeme Nahe brachte und er nicht mehr gezwungen war, die oberen Bartien auf einer Leiter stehend auszuführen.)

Mit Muhe nur ließ fich Munkach überreben, einer Ginladung bes Befigers feiner beiben Chriftusbilber bes Berrn Banamaker in Philadelphia (späteren Bostminifters) zum Besuche ber Bereinigten Staaten von Nordamerika Folge zu leiften. Sein ameritanischer Bewunderer machte fich anheischig, ihm eine Fahrt ohne Ermüdung zu versprechen, und so trat ber Rünftler Enbe 1886 bie Reife an, die einzige große Reife seines Lebens, ba er selbst in Italien seiner Zeit nur bis Florenz gekommen war.

Dieser kurze Aufenthalt in Amerika — er kam schon am 9. Januar 1887 wieder in Paris an - bot Muntacfy eine Fulle bes Intereffanten und Sehenswürdigen, aber feine einzige Anregung für seine Runft. Rein Bleiftiftfrich nur erzählt uns in seinem Werke von bem, mas er bort gesehen, erzählt uns von etwas, was ihn als Rünftler gefeffelt hätte. Nicht einmal die großen Auftrage auf Portrats, die ihm von allen Seiten gemacht wurden, wollte er in Amerika ausführen, obwohl man ihm hohe Summen bot und versprach, ihm alle Bequemlichkeit verschaffen und ein Atelier wie zu Saufe einrichten zu wollen.

"Kommen Sie nach Paris in mein Atelier, bann male ich Sie," fagte er, "hier nicht."

Das geschäftige, nüchterne Leben ber Pantees fagte bem Maler in feiner Beife zu, und trop glanzenbster Anerbietungen, die es Munkacfy ermöglicht hätten, in kurzer Beit Millionar in Amerika zu werben, lehnte er die Aufforberung, gang in die neue Belt überzusiedeln, energisch ab. Aus jebem Briefe dieser Zeit an seine Gattin klingt bie Sehnsucht nach feinem ftillen Atelier in Paris, es ift ein mahres Beimweh nach Europa, bas ihn erfaßt hat.

In Munkacips Wesen liegt nicht nur

lande sowie zu seiner zweiten Beimat Paris, sonbern auch ein gut Stud - man möchte fast fagen beutscher - Gemutlichkeit und Bemutstiefe. Ihn brangt es nicht hinaus in die Welt, andere Menschen, andere Länder, eine heißere Sonne und leuchtenbere Tropenfarben zu sehen, er will nicht ben ganzen Rreis ber Schöpfung ausmeffen — ber begrenzte Borigont seiner Runft ift ibm Belt genug. Reiner außeren, ftarteren Unregung bedarf er, ber aus ber Tiefe bes Bergens und der einfachen Umgebung, die den anderen unbedeutende Alltäglichkeit erscheint, die "Fülle ber Gefichte" icopft.

So hielt er es auch im Leben; wenn er auch Tausende kennen lernte, die Größen ber Erbe, die Berühmtheiten aller Lanber, und die erfte Gefellichaft ihn als Gleichberechtigten aufgenommen hatte — der Kreis seiner Freunde, ja seiner Bekannten blieb tlein, und nur bei ihnen fühlte er fich fo wohl, daß er zeitweise die Krantheit und die Schmerzen vergeffen konnte, bie jest icon anfingen, ihn bas Leben als eine Qual, eine mahre Marter empfinden zu laffen. -

## XII.

Man fann fagen, daß Munkacin zu Diefer Beit im Benithe feines Ruhmes fland; denn, wenn auch die folgenden Werke in feiner Runft feinen Rudichritt bedeuten, fie können den Runftler nicht mehr höher beben, als ihn vor allem "Milton" und die Christusbilber geftellt hatten.

hauptfächlich maren es bie Stoffe ber älteren Bemälbe, bie auch ben einfacheren Mann anzogen, bas Allgemeine, auf jeden Fall allgemein Verständliche der Handlung, in Berbindung mit ber einfachen, wirklich ju Bergen fprechenden Darftellung, die ben Namen Munkacfy weit über die Kreise der Runftverftändigen binaus befannt gemacht haben. In ben folgenden Werten mandte fich der Künstler dagegen — wie schon im "Mozart" und ben vielen fleinen Genrefcenen im Stile Louis XIII. — mehr an bas übliche Publikum ber Galerien und Ausstellungen.

Muntacfy ftand auf einer folden Bobe, baß eine Steigerung seines Ruhmes einfach unmöglich war; benn man barf nicht außer Auge laffen, daß wohl kaum ein Runftler. wenigstens ein Maler, zu Lebzeiten so geehrt eine starke Liebe zum ungarischen Bater- und — bezahlt wurde wie Munkacsp. In Ungarn sah man in ihm eine Art Nationalheros; Orben und Auszeichnungen ber ver-Schiedensten Länder, Ehrenburgerbriefe ungarischer Städte und Diplome faft aller Atademien Europas bezeugten ihm die Berehrung von Fürsten, Bolfern und Rorperschaften. Aus Amerika kamen — zum Teil groteste - Beichen ber Bewunderung, die er bort, wohin fast alle feine Bilber vertauft fehlte, sondern auch burch ihre Bracht aus,

würdigkeit war, zu beren Besichtigung sich Einheimische wie Frembe brangten, sonbern auch einen Sammelpunkt ber Pariser Welt bildete, wo fich alles vereinigte, was burch Berbienst, burch Stellung ober Namen in biesem mahren Rosmopolis eine Rolle spielte. Munkacins Feste zeichneten sich nicht nur burch Orginalität, ber aber jebe Gefuchtheit worben waren, erregt hatte: so wenn eine und verschiedene ber von ihm und seiner

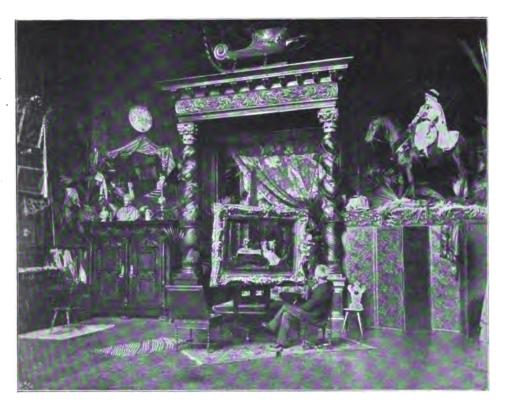

Abb. 81. Muntacfy in feinem Parifer Atelier (Avenue be Billiers). Rach einer Bhotographie.

Miß ihm an die Abresse "Munkach, Guropa" schrieb, fie sammle nun seit fast einem Dutend Jahren — Briefmarken und bate ihn, ihre ganze Sammlung, aus über einer Million Marken bestehend, von ihr gütigst annehmen zu wollen, um - -Atelier bamit zu tapezieren!!

Die Einnahmen, die Munkacfy für seine Bilber erhielt, stiegen ins Fabelhafte und gestatteten ihm, in Paris aus seinem neuen Baufe in ber Avenue be Billiers einen mahren Rauberpalast zu schaffen (siehe die Abb. 67. 69 und 81), ber nicht nur eine Sebens-

Bemahlin gegebenen glanzenben Soireen, zu benen bis zu achthundert Eingelabene erschienen, bilben jest noch eine ber interessantesten Erinnerungen im Barifer Salonleben ber achziger und neunziger Jahre.

Es ift eine fonberbare, aber wie oben gezeigt wurde, erklärliche Thatfache, baß nach ben Christusbilbern feins ber Munfacsyschen Werke bie allgemeine und ungeteilte Bewunderung fand wie früher. Man hatte sich an einen bestimmten "Munkacfy" gewöhnt, man erwartete von ihm ein gewisses helldunkel in ber Farbe, einen gewissen melancholischen Charakter in ber Darstellung, und wenn es ihm auch gelungen war, die Bewunderer feines "Berurteilten" zur rudhaltlofen Anerkennung bes "Milton" wie bes "Chriftus vor Pilatus" zu zwingen, fo waren es jest vielleicht gerade feine treuesten Unbanger, die ihn auf die neuen Wege nicht zu begleiten vermochten ober sich wenigstens nur schwer an die Auffaffung und Malweife einiger feiner fpateren Werte gewöhnen tonnten.

meter Leinwand zu bemalen! — sonbern auch wegen ber verschobenen Perspektive eine besonders anstrengende Arbeit erforberte, die "Apotheofe ber Renaiffance" bar.

Munkacsy als Allegorist mit schwebenben Genien, Balmwebeln und einer Bhantafiearchitektur? Man konnte fich ihn gar nicht fo vorftellen.

Und boch hatte er das Werk unternommen, allerbings in etwas anderer Art, als man es bisher bei Apotheosen gewohnt



Abb. 82. Feberifigge Muntacips gu bem Dedengemalbe in Bien.

Bahrend icon ber "Mozart" ohne nach. haltigen Einbrud an der großen Menge vorbeigegangen mar, tritt die Erscheinung, bağ Rritit wie Bublitum Muntacfy gegenüber unschlüssig bafteht, bei seinem nächsten großen Werte, bem Dedengemalbe ("Blafond") für bas Runftgeschichtliche Museum in Wien, noch beutlicher an ben Tag.

Die Arbeit war Munkacip nach Makarts Tode, der sie zuerst ausführen sollte, übertragen worben. Er ftellte auf bem Gemalbe, das ihn 1889/90 beschäftigte und nicht nur wegen ber ungeheuren Größe

war. Munkacin blieb auch bei seinem Plafond auf dem Boben der Birklichkeit, und es ist fast zu bebauern, bag er ber üblichen Regel in einem Buntte nachgegeben hat und mitten über ber lebensmahren und lebensfrischen Scene, die uns die Meister ber italienischen Renaissance unter ben Augen bes tunftfreudigen Bapftes Julius II. in offener, faulengetragener Ruppel bei ber Arbeit vereinigt zeigt, geflügelte Genien ichweben läßt. Diefe letteren find nun vielleicht eber menschliche als atherische Wesen, und wenn sie auch in ben — es waren über hunbert Quabrat- Rahmen der Komposition vortrefflich paffen, muß einem nüchternen Rritifer boch ein gelinder Aweifel an ihrer Flugfähigkeit auffteigen.

Das Bilb (Abb. 82,83 und 84) wurde im Salon 1890 ausgestellt, leider aber, was allerbings aus Raumverhältniffen fich erflären läßt, nicht in schwebender Lage, minde= ftens zwölf Meter hoch über bem Auge bes Beschauers, sonbern wie die anderen Bilber fentrecht. So stand ber Laie fast



Abb. 83. Bleiftiftig je gu bem Dedengemalbe in Bien.

fritiklos bem Riefenwerke gegenüber, er fab ju zeigen, um bem Maler aufs Wort ju schwantenbe Geftalten, einstürzenbe Saulen, glauben, bag alles fo fein mußte, um in ber verzerrie, verkurzte und verlängerte menfchliche Gliedmaßen und hatte guten Billen

Bobe an Ort und Stelle richtig auszusehen. Die Kritik war gerade bei diesem

Werke recht oberflächlich. Man tennt ja die bekannte Sucht ber "geistreichen Plauberer", benen es weniger um eine Belehrung bes Publitums als um ein Prunten mit eigener kompilatorischer Beisheit zu thun ift, bei Abam und Eva anzufangen, um bas kleinfte Runftwerf zu fritifieren. Bei Beurteilung Muntacfpicher Bilber war bis jest den herren fast jeder Unlag zum Austramen ihrer funftgeschichtlichen Bilbung entzogen; Muntacfy war von Natur wie burch feinen eigenartigen Stubiengang fo felbständig, fo Driginal, baß eine Bufammenftellung mit anderen Deiftern, ein Ginreiben feiner Werke in irgend eine fchematische Tabelle schwer, wenn nicht unmöglich wurde. So hatte man fich mit weithergeholten, meift recht außerlichen Bergleichen begnügt: Rembranbts "Ronde de nuit" wurbe mit Muntacfus "Rodeurs de nuit" zusammengebracht (man beachte bie Wortahnlichfeit!). Dores Bibelilluftrationen follten einen abnlichen Cha-



Mbb. 84. Rompositionesfligge gu bem Dedengemalbe

rafter wie bes ungarischen Malers Chriftusbilber zeigen, Biba hatte, wie Muntacfy, ben biblischen Juben arabische Gewänder gegeben, Makart hatte leuchtende, Ribot dunkle Farben, also — —!

Muntacip war aber bis bahin auch in seinen Stoffen so eigenartig, daß es faft niemals einem Kritiker vergönnt war, die Geschichte der früheren Darstellungen bes betreffenden Gegenstandes zu bringen, felbst bei seinem Golgatha war die Auffassung Munkacips so originell, daß eine dronologische Aufzählung ber früheren Biebergaben berfelben Scene teinem Rritifer einfallen fonnte.

Beim Blafond war es anders. Dedengemalbe und sogar Dedengemalbe, bie eine Apotheose barftellen, gibt es genug, und so ließen die Runftberichterstatter es sich nicht nehmen, an die großen Borganger Muntacfys in diesem Felbe ber Malerei zu er-Mit welchen Werken hat man Munkacips Plafond nicht verglichen! Man nennt Delacroix und Delaroche, Tintoretto und Beronese, die Munkacips Borbilber gewesen sein sollten; ein Franzose behauptet: "Der Plasond riecht auf eine Meile nach Tiepolo"; ein anderer nennt Baubry, ben Schöpfer bes Dedengemalbes in ber Großen Oper zu Baris, "burch den Munkach augenscheinlich beeinflußt wurde", wahrend eigentumlicherweise ein beutscher Kritiker genau bas Gegenteil behauptet: "Es ift nicht unmöglich, daß ihm ber gräßliche schwarze Plasond ber Großen Oper als abichredenbes Beifpiel gebient bat."

Benn fich Munkacip, ber jebe Kritik vertrug und gerade aus den ungunstigsten am meisten zu lernen behauptete, über etwas wirklich ärgern konnte, so war es über biefen Bormurf bes Blagiates. 28ohl wußte er, wieviel er anderen Deiftern, bewußt oder unbewußt, zu danken hatte, da jeber Runftler auf ben Schultern feiner Borganger stehen muß, andererseits aber war er fich und mit Recht bewußt, so felbftanbig zu fein, wie nur irgend jemand gewesen sein konnte; mieb er boch im allgeder berühmten Maler früherer Beiten überhaupt zu sehen, um nicht in eine Abhängigkeit zu ihnen zu geraten ober burch ben bie meisten Allegorien!

zu können, in seiner Schaffensfreude geftort zu werben! Es mag uns ein Lächeln abnötigen und übertrieben, vielleicht fogar findlich erscheinen, daß er auf die Frage, ob er bie berühmten Galerien Italiens nicht feben wollte, die Antwort gab: "Ich genuge mir felbst" - wer sich aber erinnert, wie ibn, ben tein Elend, feine Rrantheit und feine Rahrungsforgen entmutigten, die beispiellose Anerkennung, die sein eigener "Berurteilter" fand, ber Berzweiflung und bem Selbstmorbe nahe gebracht haben, wirb diesen Charafterzug bes Menschen wie bes Runftlers verftehen.

Dag Motive aus Muntacins Blafond - die Freitreppe, die Säulenhalle und die Loge sich auch in alteren namentlich venetianischen Dedengemalben vorfinden, fann nicht geleugnet, braucht aber auch nicht entschuldigt zu werden, da fie sozusagen jum eifernen Bestande bes Dedenmalers gehören so gut wie blauer Simmel und Wolfen. Munkacip hat auch gerade zur Renaiffanceapotheofe - vielleicht gum erstenmal gründlich - bie großen Meifter, die er verherrlichen follte, in ihren eigenen Werken (an Photographien) studiert und fich, wie aus feinen Mappen bervorgeht, damals eine große Sammlung ber berühmteften Dedengemälbe angelegt. fagte fich gang richtig, daß er in diesem Falle es seiner Kunft schuldig war, sich an ber Sand jener Meisterwerte in ben Geift ber Beit zurudzuverseten, die fein eigener Binsel verherrlichen sollte. Wer also in Muntacips Apotheoje etwas von bem Sauche ber alten Benetianer zu fpuren glaubt, wird dies unserem Runftler nur gum Rubme anrechnen. An irgend ein bestimmtes Borbild, an eine wirkliche Anlehnung kann niemand benten!

In Bahrheit konnen wir fagen, baß Muntacip bis zum letten Binfelftrich fich felber treu geblieben ift, daß er feiner Dobe, keiner Richtung gefolgt ift, baß er aber auch andererseits sich nicht wie so manche feiner Runftgenoffen in eine gefünftelte Ginfeitigkeit verbohrt hat. Stets blieb ber Runftler über bem Bert und mifchte meinen mit faft angftlicher Scheu, Die Berte bem Charafter bes Bilbes entsprechend feine Palette.

– Wie lächerlich find boch heutzutage Embleme und Gedanken, es boch nie fo weit wie fie bringen Berfonifikationen aller alten und neuen

Bolter, Überlieferungen griechischer, romiicher, indischer, agyptischer, jubischer und driftlicher Religion find in buntem Durcheinander vereinigt, und es gehört ichon ein tüchtiges ikonographisches Wiffen bazu, um bie Darftellungen, benen bie Daffe ber Beichquer einfach verftanbnislos gegenüberfteht, zu erklären. (Ob biefer Unfitte wicht ein Sauptteil an ber Intereffelofigfeit für Stulpturen, die man heute beim Bolle findet, zuzuschreiben ist??) Munkacin blieb im Gegensat bazu trot ber allegorischen Aufgabe möglichft im Rahmen der Birklich-

ř

i...

:

Ċ

: ::-

٠-

eet be:

'n.

g : sich gesträubt, Unwahrheiten, Phantafiegeschöpfe einer ibealen Belt zu malen, und statt beren wirkliche Besen von Fleisch und Bein geschaffen.

In der Apotheose ift außer diesen "fliegenden Menschen" nichts unwahrscheinlich, selbst die, ohnehin nicht unmögliche Architektur ift burch die Loge bes Papftes und die breite marmorne Freitreppe ihres Phantafiecharafters entfleibet worben.

Als Muntacfy 1890 fein Gemalbe an Ort und Stelle fah, konnte er mit voller Berechtigung von Bien aus am 17. Sep-



Abb. 85. Rompofitionsffigge gum "Arpad". Erfter Entwurf.

bei feinen bisherigen Werten.

Der Plafond sollte das Treppenhaus eines Brachtgebaubes schmuden, er mar in den Rahmen der wirklichen Architektur einzufügen; bemgemäß mußte Auffassung und Ausführung bes Deckengemalbes anbers fein als bei ben für Galerien ober Salons bestimmten religiösen und Genrebildern. "Ich war bestrebt, meine Auffaffungs- und Malweise (ma manière) zu andern, und glaube, baß man es fieht," fagte ber Runftler im Sinblid auf ben Plafond zu bem Rrititer Baul Fresnay — und boch ertennen wir den alten Munkacfy auch in ber Renaiffanceapotheose wieder, felbst in ben feinen übrigen Darftellungen fo fremben Benien und Amoretten; es ift, als hatte fein Binfel Ungarns bem Magyarenfürften Arpab zum

Freilich boch in anberer Art als tember feiner Gattin befriedigt fchreiben :

"Der Plafond macht fich in der That gut und all' unfere Furcht wegen Berfpettive und Architektur war unbegründet. Auch Angeli, ber ben Blafond in Baris gesehen und seine Furcht betreffend ber Architettur ausgesprochen hat, ift völlig zufrieben geftellt und gefteht, baß ich mich nicht getäuscht habe . . . . furz und gut, ich hoffe, daß ich Erfolg und mich nicht umfonft gequalt haben werbe."

Munkacfy hatte inzwischen einen Bebanten wieber aufgenommen, ben wir zuerft bei feiner ungarischen Reise 1882 erwähnt gefunden haben: die Darftellung einer Epifobe aus ber ungarischen Geschichte, ber Scene, wie die unterworfenen Bolkericaften



Beichen ber hulbigung Erbe, Beu und Donaumaffer überbringen. Das Bilb mar für ben Situngssaal des ungarischen Barlamentes bestimmt; Muntacfy begann die Urbeit schon 1891, aber erft 1893 sollte bas Werk ganz vollendet sein. Zum erstenmal mußte ber Maler sich außer mit ben notwendigen Roftum- und geschichtlichen Stubien auch mit Untersuchungen über bie barzustellenden Raffen — magnarischen, flavischen und beutschen Ursprungs — beschäftigen, und zwar unternahm er biefe Studien in Ungarn selbst. Auf feinem seiner übrigen Gemälbe hatte er besonderen Wert auf naturgetreue Wiedergabe ber einzelnen Bölkertypen gelegt: wohl war er bemüht — und es ist ihm auch stets gelungen — ben Bolfscharafter in ben barauftellenden Berfonen gn treffen; woher er aber seine Modelle nahm, war ihm gleichgultig, wenn fie nur feiner inneren Borftellung entsprachen.

So tam es denn, daß fast alle Ber-

(bes "Berurteilten", ber "Strolche" u. f. w.) Deutsche aus Duffelborf maren, bag zu feinem "Milton" ein blinder Frangofe aus einem Parifer Sofpital Modell fag, während bie brei Töchter Miltons nicht nur nicht miteinander verwandt waren, fon= bern fogar ben verschiebenften frangöfischen Bolfstreifen entstammten (eine war Grafin, eine zweite berufsmäßiges Modell, die z. B. auf die Frage, ob sie noch mehr Geschwister habe, die naive Antwort gab: "Wir find zu brei Madchen zu Saufe - eine bavon ift verhaltnismäßig anständig"). Auf ben Chriftusbilbern finben wir außer einigen Juben auch Araber, die fich feinerzeit in Originalkostumen in Baris feben ließen, sowie herren aus ber feinsten nichtjübischen frangofifchen Gefellichaft (ein Graf S. fist born rechts auf bem "Chriftus vor Bilatus"); fein Mogart mar ebensomenia Deutscher wie die Sanger, die das Requiem vortragen, und sein bestes mannliches ungarisches Mobell fand Munkacfy in Paris fonen seiner früheren ungarischen Bilber in einem raffenreinen — Sübttaliener, ben



Abb. 87. Rompofitionsffigge gum "Arpab". Dritter Entwurf.

er jahrelang in seine Dienste nahm und ber benn auch auf ben meisten kleineren ungarischen Dorffcenen wie auch vielen Louis XIII-Bilbern bieser Beit zu finden ist (s. 3. B. Abb. 97). 1)

Bum "Arpab" aber wagte Munfacsh sich boch nicht ganz auf sein Gebächtnis und bas gute Glück im Finden geeigneter Modelle in Paris zu verlassen. Er begab sich noch 1891 auf eine längere Studienreise nach Ungarn. Seine Briefe, die er während dieser Beit an seine Gemahlin richtete, lassen die peinliche Mühe erkennen, mit der er seinen Zweck zu erreichen suchte, ebenso aber auch die Anstrengungen, denen er sich unterziehen mußte; einige Stellen geben wir in deutscher übersetzung wieder:

"Budapest, ben 2. Oktober 1891.
... Ich hoffe in Kürze meine Wanberungen durch das Land beginnen zu können, um Modelle (des types) zu suchen ..."

"(o. D.) 4. Oftober 1891.

... Man findet meine (Arpad-) Stizze als Sujet sehr gut, was mich beruhigt; ich muß also nur noch gute Modelle zur Ausführung finden . . . "

"Czentes, ben 9. Oftober 1891.

Ich schreibe Dir von Czentes aus. Ich bin gesund, aber recht ermübet, da wir die halbe Stadt mit Herrn E. photographiert haben, der so liebenswürdig ift, mich überall hin zu begleiten und seine Kunst zu meiner Verfügung zu stellen. Ich hoffe, daß sich unter der Masse von Aufnahmen, die wir auf den Platten siert haben, einiges sinden wird, das ich gebrauchen kann. Ich bleibe bis zum zwölften hier, dann werde ich über Szegedin andere Gegenden — welche, weiß ich noch

<sup>1)</sup> Und doch hat G. Reuda (Urteile der französischen Presse über M. Munkaczu u. z. w. Paris 1879, Seite 2) nicht unrecht, wenn er chreibt, daß der Künktler "überall tief empfundene, wahre Typen" bringt. "Seine Bilder, welche den Zeitgenossen durch Kraft der Charakteristik, dramatischen Ausdruck imponieren, werden einst den Wert eines historischen Zeugnisses des Volkslebens unserer Zeit bestigen. Hiertn liegt, glaube ich, die hauptsächliche Bedeutung Munkaczuk."

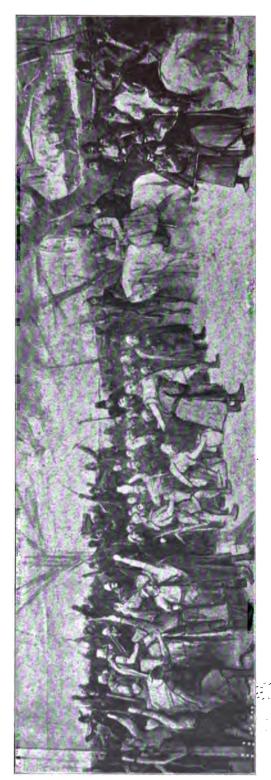

bes Rünftlers "britten" Entwurfe. Biebergabe einer Photographie mit eigenhanbigen Bleiftifteingeichnungen nach dem Altefte Musführung bes Bilbes 8 **M**55.

nicht — aufsuchen. Auf jeden Fall werbe ich mich bemühen, meine Wanderungen möglichst bald zu vollenden, da es mich fehr ermüdet.

Du brauchst es nicht zu bedauern, mich biesmal nicht begleitet zu haben, denn, wohin ich auch tomme, würbeft Du Dich nicht wohl fühlen fonnen . . . Der Empfang war allerbings wie immer: die Stadt beflaggt, abends Ständchen u. f. w. 3ch habe freilich gebeten, gar nichts zu veranstalten, so werbe ich mit einem Bankett morgen abend loskommen, und wir können ben ganzen Tag über bie Stadt und die Umgebung burchstreifen und photographieren." "Budapeft (o. 3.).

Eben komme ich von meiner Rundreise aus bem Lande jurud. Bei Czentes habe Bierfpanner, vier Stunden lang burch eine

Theater und um achteinhalb Uhr ein Bankett, das bis ein Uhr Morgens dauerte. Um folgenden Tage Abfahrt über Szolnok nach Rolosvar (Rlaufenburg), Ankunft fechs Uhr früh; ohne zu schlafen, den ganzen Tag photographiert - es war gerade Markt. Allgemeine Überraschung in ber Stabt! Mittags mußte man's - Abordnung, Ginladung, Interview inmitten ber Bauern in einem Sofe. 3ch habe Antaufe gemacht, alte Bute und Roftume erstanden. Abends Abfahrt nach hungab, bei einem Magnaten gespeist. Um elf Uhr zu Bette, aufgestanben um acht Uhr, wieber photographiert und Roftume gefauft bis mittags, ichnell gegessen, bann jurud nach Rolosvar im



Abb. 89. Rompositionsfligge gum "Arpab". Bierter Entwurf.

ich fie angefangen und bann Tag für Tag wie die reinste Primabonna fortgesett. 3ch hatte Angst vor der Reise, da ich ermüdet abgefahren mar: boch man follte meinen, daß biefes thätige Leben mir gut bekommt, benn ich bin gang gefund - vorläufig wenigstens - jurudgefehrt, tropbem ich die lette Nacht unterwegs mar.

Um Dir einen Begriff von meinem Dasein zu geben, laffe ich eine Probe folgen: '

Ach kam in Czentes um fünf Uhr abends an, sofort eine Rundfahrt burch bie Stadt, um alles zu feben, mas zu feben ift. Abends in kleinerem Kreise gespeist. Ge-Malafen. Am anberen Morgen um acht ... Uhr schon auf bem Plage, gegen breißig Sufnahmen gemacht, um elf Uhr im Wagen -nach Csongrad, eineinhalb Uhr kurzes Mittadeffen, bis vier Uhr photographiert, bann ändert hat. Wir werden uns erinnern, daß

herrliche Gegend. Um sechs Uhr Ankunft, Borftellung von Leuten um fieben Uhr. Bankett um achteinhalb Uhr . . . Abfahrt um elf Uhr, um in Best um siebeneinhalb Uhr anzulangen.

So bin ich benn hier. Niemand ahnt es noch . . . das ist meine Eristenz. Und boch bekommt es mir bis jest gut, benn jest find's gerade acht Tage, daß ich keinen einzigen Augenblick mehr Rube habe außer ber Nacht, und auch die habe ich mehrfach im Eisenbahnwagen zugebracht... Um zwei Uhr fahre ich nach Tisza Dob, Terebes, tomme über Mistolcz hierher zurud, um bann noch einige Tage bier zu bleiben und gegen Ende Monats (nach Paris) zurudzutehren." ---

— — Es ist sonderbar, wie sich im Laufe ber Jahre ber Plan bes Bilbes gewieber nach Czentes zurud, um fieben Uhr Muntacfy zum erstenmal auf bem Diner

bei Graf Tisza am 1. März 1882 Arpab ermähnte, ben er zu malen verfprach, "wie er bei Muntace Befit vom Lande ergreift". Schon wenige Tage fpater, am 10. Marg erfahren wir aus einem Trintfpruche bes Dichters Dorig Jotai Näheres über bas beabsichtigte Gefcichtsbilb, beffen Grundibee Munfacfy mahrscheinlich biesem Freunde zu banten hatte:

"Wollen Sie nach fo vielen glanzenden Reben einen gebankenarmen Menichen anhören, ber Ihnen von ben guten Ibeen anberer ergablen will, fo will ich Ihnen etwas von dem zukünftigen Muntacip erzählen. Bon bem vergangenen und gegenwärtigen hat man Ihnen schon genug gesprochen. Ich bin mit ihm einen Tag und eine Nacht gereift und habe ihn als einen Ungarn von echtem Schrot und Rorn fennen gelernt. Busammen haben wir in ber Schenke getangt, gu-

gefungen. Es ist das schon lange her, daß ich so gut gelaunt mar, vielleicht werbe ich es nie mehr sein. Und burch biese frohe Laune

sammen haben wir die Lieber ber Buszta



Mbb. 90. Feberffigge gum "Arpab

er das Bild beleuchtete, das uns Ungarn. besonders aber mir, als einem ber Fabulisten ber ungarischen Nation so oft erschienen ift, bas Bilb, wie unsere Ahnen zuerst in bieses Land gekommen. Es murbe schon die Idee angeregt, wie würdig es ware, wenn biefes Bild gur Millenniumsfeier von Muntacfys Binfel verherrlicht wurde, ein Bilb, bas in bem bann gewiß brachen die Blite des Genius, mit denen fertigen neuen Parlamentsgebäude eine würdige Stätte fanbe.

Und die Idee, die er bamals in fröhlicher Laune ausbrudte, zeigt bas ganze großartige Gemalbe, bas einst bie gange Belt bewundern wird — ich werbe es vielleicht nicht mehr feben. Aber ich febe es auch jest vor mir. Arpab halt feinen Ginzug burch ben Bereczker Baß; hinter ihm geht über ben Siebnerspigen ber Karpathen die Sonne auf, und ihm entgegen kommen bie verwandten Stämme ber Bolóczen, Szófler, Jazygier, die ihn als Erlöser begrüßen; es tommen aber auch bie Slovaten, Ruffen und Rumanen, um ibm zu bulbigen und ihre Bunbesgenoffenschaft anzubieten. Im Sintergrunde aber segnet ber fterbende Almos bas Bolt."



Mbb. 91. Feberfliggen gum "Arpab".



Abb. 92. Arpab. (Rach ber erften Bollenbung.) Berkleinerte Biedergabe einer Photographie, auf die der Kunftler mit Feder die später anzubringenden Berbefferungen eingezeichnet hat.

Munkaciy wich ziemlich weit von diesem Plane ab, wenn die Darstellung Jokais wirklich den Absichten des Malers entsprach, und nicht etwa teilweise auf Rechnung der Phantasie des Dichters zu setzen ist.

Munkachy zeigt den Fürsten in ruhiger Haltung zu Pferde vor seinem Belte, umgeben von glänzendem Gefolge und einer vielköpfigen jubelnden Ariegermenge, während die Gesandten der eingeborenen Bölker ihm zum Zeichen der Unterwerfung Donauwasser, Erde und Heu darbringen. Es ist also keine bramatische, vielleicht etwas sentimental angehauchte Scene wie die, die Jokai uns geschildert hat, sondern eine ruhige Komposition, in die nur durch die Begeisterung der zuschauenden Ungarn Bewegung gebracht ist.

Der Grund für diese Abtonung ber Handlung, die ber Dichter in fo bramatischer Weise geschildert hatte, ist sehr einfach; er ift einesteils in der Riefengroße bes Bilbes begründet (fechzehn Meter lang, sechs Meter hoch!), und andererseits in seiner Bestimmung. Wie ber "Plafonb" follte auch "Arpad" seinen Plat als Zierbe eines größeren Raumes erhalten, dabei follte,,Arpab" Tag für Tag benfelben Berfonen, den Abgeordneten in dem Sipungesaale bes ungarischen Parlamentes vor Augen fein. Nun ift es ja bekannt — man braucht nur an Lessings "Laokaon" zu erinnern — baß nichts auf bie Dauer fo ermubend wirkt, wie die Darstellung zu lebhafter Bewegungen. Die Rritik hat biefen Grundfat vergeffen, als sie beim "Arpab" das Fehlen der sonst an

Munkachuschen Bilbern so stark zu Tage tretenben Dramatik beklagte.

Interessant burfte es fein, einmal an einem Beispiele - bem "Arpad" - ju zeigen. wie Muntacfy arbeitete, und welche Wandlungen die Romposition im allgemeinen wie in ihren einzelnen Bestandteilen burchmachen mußte, ehe fie in ihrer letten Form endgultig im Bilbe festgelegt wurde. Aus ben ungähligen Stizzen und Studien bes Meisters geben wir einige ber intereffanteften wieber. Abb. 85 zeigt uns wohl ben ältesten Entwurf - augenscheinlich eine Scene im Inneren bes Fürftengeltes, burch beffen (links) offenen Gingang ein Blid auf bie Lanbichaft fallt. Nur wenige Personen sind bei ber Unterwerfung ber Gefandten, die in würdevoller haltung bem auf bem Throne sigenden Arpad nahen, zugegen. Bon weiteren Einzelheiten ber Ausschmudung bes Raumes ist nur ber Fußteppich vor bem Throne, Waffentrophäen (?) über und neben bem Sipe und Seffel — bie vielleicht bie Spenden ber Gefandten aufnehmen follen zu beiben Seiten erkennbar.

Wahrscheinlich wird das saft breimal so breite wie hohe Format des auszussührenden Bildes eine Darstellung der Scene in dieser Form verboten haben. Muntacsuschen, daß ein, daß er die Handlung ins Freie verlegen mußte; zunächst nahm er (Abb. 86) als deutlichen Mittelpunkt das Fürstenzelt im Hinterwerfung abspielen sollte; die Zuschauer scheinen an Zahl noch ziemlich beschränkt zu sein, Arpad selbst zu Pferde,

bie Gesandten in bewegter Gruppe, teils rebend, teils über die mitgebrachten Spenben gebudt; bie linke Seite scheint rein landschaftlich gedacht zu fein. Aber auch biefer Entwurf mußte verworfen werben; bie icon ermähnten Größenverhältniffe erlaubten es nicht, einen zu scharf martierten Mittelpunkt bem Bilbe zu geben. Ein zweiter, wenn auch weniger start hervortretender Ruhepuntt für das Auge war – wie schon früher im "Golgatha" geboten. Das Fürstenzelt wird nach rechts in ben hintergrund verlegt (Abb. 87), Arpad bleibt noch ziemlich in ber Mitte, während ber übrige Raum rechts und links fich mit einer bunten Rriegermenge zu Pferbe - Gingelftiggen bagu siehe in Abb. 93, 94, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114 - ausfüllt und nur noch eine beschränkte Aussicht auf die weiter entfernt sich erhebenben Lagerzelte gestattet. Mit einigen Anderungen wurde biefer britte Entwurf in einer großen Farbenftigge (Abb. 88) ausgeführt: das Fürstenzelt ist gang in ben hintergrund auf eine Anbobe geschoben, die übrigen Belte find vollständig verschwunden, die zuschauenden Krieger hauptfächlich links in bichte Maffen vereinigt.

Aber auch dieser Entwurf follte nicht vollendet werben; eine vierte Rompositionssftizze (Abb. 89) zeigt ben Bersuch, bie linke Halfte burch große Belte zu er als Kunstler ben Fehler an anderer beleben und die ganze Handlung wieder Stelle als die Kritik. mehr in bie Mitte gu

verlegen.

Besondere Schwierigfeit machte Munfacip bie Ausfüllung bes rechten Borbergrundes. Auf Abb. 88 feben wir drei fich unterhaltende Krieger, später wollte bann ber Maler eine Frau und einen Anaben, unter bem vielleicht ber Thronfolger gebacht war, bier einfügen (Abb. 90 und 91), bis er endlich nach ben verichiebenen Berfuchen bie Stelle frei ließ unb nur burch eine Baummurzel belebte.

Auf bem Bilbe, wie es Munkacfy zum Frühjahrsfalon 1893 fertig ftellte (Abb. 92, 95 und 96) ist die Romposition ber beiben letten Entwürfe im allgemeinen festgehalten worben, bie Belte links find freilich taum angebeutet und bas Fürftenzelt rechts noch vorn herangeruckt, so daß es ben Hintergrund für Arpad und seine ihn umgebenden Großen zu Pferbe abgibt.

Daß bas Werk auch so noch nicht fertig war, zeigen unfere Abbilbungen, die nach einer Photographie angefertigt wurden, auf welche ber Runftler felber bie später zu ermähnenden Korrekturen eingezeichnet bat.

"Arpad" fand, wie schon gesagt, beim Bublitum feine fehr gunftige Aufnahme; bie meisten Besucher bes Salons 1893 — (Muntacfy war bei ber "Seceffion" bem alten Salon getreu geblieben, weil ihn, wie er fagte, ein Gefühl ber Dankbarkeit an ben Ort feffelte, wo er seine erften Erfolge errungen hatte) — standen vor der Riesenleinwand, bachten nicht an die Bestimmung bes Gemälbes und waren schnell mit ihrem Urteil fertig: "Das Bild ift zu nüchtern", wobei noch zu bemerken ift, bag ber Wegenftand ber Darftellung boch wohl nur die wenigsten fesseln konnte. Bas war ihnen Arvad?

Munkach felber mar übrigens mit bem fertigen Bilbe keineswegs zufrieben, als er es in ber Ausstellung wiebersah, nur fand



Abb. 93. Feberftiggen gum "Arpab".

verblüfft hatte: "Ich weiß als Maler boch auch, wie lang eine Strecke von fechzehn Meter ist, aber, als ich zum erstenmale bie aufgespannte, nadte, weiße Leinwand fab, wurde es mir gang unheimlich. Das follte ich bemalen! Ich wagte kaum anzufangen und hatte zum erftenmal innerliche Zweifel an bem Exfolge."

Die Größe und vor allem bie ber Saalwand entsprechende lang gestreckte Form bes Bilbes hatte, wie schon gesagt, ben

Mir ergahlte er feiner Beit, wie fehr Bilb, bas ihm bisher am fchlechteften geihn die Größe der Riesenleinwand zuerst lungen sei: "Sobald ich es im Industriepalaste ausgestellt sah, sah ich alle meine Fehler ein. Mein Bilb war talt, matt und ohne padendes Leben. Das Freilicht hatte mich ängstlich gemacht und veranlaßt, meine Farben abzuftumpfen."

Munkach war aber zu fehr Künftler, um sich durch den unbestreitbaren Diserfolg nicht abichreden zu laffen; er begann sofort eine vollständige Umarbeitung des ganzen Gemälbes.

Um 30. Juni 1893 schrieb er seiner



Abb. 94. Feberftiggen gum "Arpab".

einen Nachteil, daß es unmöglich war, ber ganzen Scene einen, jebem Beschauer sofort ins Auge fallenden Mittelpunkt zu geben. Es wurde nun Munkacfy, als er sein Werk in der Ausstellung sah, sofort daß alles in der Aussührung und in der klar, daß es ihm nicht gelungen war, die Handlung über bas ganze Bilb gleich= magig ju verteilen, Die linke Seite bes Gemalbes erschien im Bergleich zur rechten leer und unbedeutend, wenn nicht überfluffig; ebenso fand er zu wenig Leben in der Darftellung, aber nicht weil die Bewegungen ber Figuren zu ruhig waren, fondern weil die Ausführung zu kalt, die lagen auch früher in dem Bilde, allein Farben zu matt erschienen.

herrn Carbon gang offen, "Arpab" fei bas all' meine Rraft hineingelegt zu haben."

Gattin von Baris aus: "Die Stigge habe ich von neuem gemalt; sie macht fich gut, tropbem ich an ber Romposition fast nichts geandert habe. Ich bin jest überzeugt, Farbe liegt, in dieser Richtung muß ich mich also bewegen. Ich weiß überhaupt noch nicht, wohin es mich führen wird. . . . "

Fünf Monate war er angestrengt thatig, bann aber konnte er einem ihn besuchenben ungarischen Kritiker sagen: "Jawohl, nun bin auch ich zufrieben. Mein ganges Berg, meine ganze Seele und all mein Fühlen etwas vermißte ich darin und zwar mein Er erklarte bem fruber ichon erwähnten - Temperament. Nun aber glaube ich,



Abb. 95. Binte Salfte bes Arpabilbes. Rach ber von Muntacip mit ber geber verbefferten Photographie.

Bei ber Umarbeitung war Munkacsp (Abb. 89) zurückgekommen, hatte, wie wir auf der von ihm selbst mit der Feder verbefferten Bhotographie feben können, bie Bäume nach ber linken Seite hin ihre Zweige ausbehnen laffen und hiermit wie burch Bergrößerung ber Fahnen u. f. w. mehr Leben und Zusammenhang in die Darftellung gebracht. Außerbem hatte er, wie er es ichon in bem Briefe andeutet, die Farben aufgefrischt nnd durch völlige Übermalung die früher fehlende Stimmung in bas Wert gebracht.

In ber Ausstellung von Georges Betit hatte das Publikum Gelegenheit, sich von den durchgreifenden Unberungen an bem Bilbe zu überzeugen, bas von hier birekt nach feinem Beftimmungsort übergeführt murbe. -

Eine kleine Anekbote knupft sich an biefe Ausstellung. Muntacfp hatte am erften Tage eine ausgewählte Gesellschaft zur Befichtigung des "Arpad" in die Galerie Betit geladen. Ihm felber gefiel, als bie Bafte icon teilweise versammelt waren, bie Beleuchtung nicht, und ba burch Wegnehmen von Borhängen u. f. w. keine genügende Befferung zu erzielen war, ließ er furz entschlossen eine Anzahl Fenfter des Glasbaches einschlagen und erzielte baburch bie gewünschte Wirtung. Bie biefe Episobe von der Presse ausgebeutet wurde, läßt sich denken; man erzählte sich, sie habe sich folgenberweise zugetragen. Muntacin ließ einen Glaser tommen: "Wieviel toftet jebe Scheibe?" - "Acht Francs mit der Glaferarbeit." — "Schon, zerschlagen Sie fünfundzwanzig." - Ein Imperativ: "Berschlage die Fensterscheiben", wurde gebildet und ein Journalist behauptete, Berr Betit zittere fortwährend, Munkach könne zur befferen Beleuchtung bes "Arpab" bie Die= berreißung einer Mauer bes Sauses ober die Berbreiterung ber Rue be Sege verlangen!

Die Arbeit hatte ihn, wie wir faben, lange beschäftigt, mit peinlichster Genauigfeit hatte er bie Bolkstypen in Ungarn felbst studiert und nicht weniger als acht große Farbenstizzen und viele kleine Ginzelstudien waren außer den von uns angeführten entstanden, ehe er bas Werk felbst in Angriff nahm.

Und doch ift die Frage berechtigt, ob wieber mehr auf die vierte Komposition uns Munkacsy auf seinem "Arpad" wohl ben richtigen Typus ber bamaligen Magnaren zeigt? Er gibt wohl eber bie Mischraffe ber heutigen Ungarn in seinen Arpadfriegern wieber. Gin Bergleich seines Gemalbes mit bem fleinen ebenfalls 1893 im Salon ausgestellten Bilbe von G. Rochegroffe: "Plunderung einer gallo-romanischen Villa durch die hunnen" ift minbestens intereffant.

Daß die hunnen — die Vorläufer und mongolischen Stammesverwandten der Arpadkrieger —, bei Rochegrosse sich nicht gerabe burch Schönheit und eble Ruge auszeichnen, ift wahr; bennoch burften fie eher bem Bilbe jener Originalmagyaren entsprechen, wie sie nns burch mittelalterliche Schriftsteller beschrieben werben, als bie Munkacspichen Figuren, unter benen wir die Röpfe der berühmtesten Ungarn unserer Zeit, bes Schriftstellers Jofai, bes Generals Türr und bes Malers selbst finden. Muntacfy hat diesmal nicht nur als Rünstler, sonbern auch als Ungar gemalt, und wir werben es ihm nicht berbenten können, wenn er ben Parlamentsfaal feines Baterlandes nicht mit schlitzäugigen Mongolen bemalen wollte! Dit ber Arpabfigur selber waren übrigens die Ungarn nicht gang gufrieden, fie behaupteten, es sei ein moderner Franzose – und hatten damit nicht ganz unrecht (vergl. Abb. 111).

Die Abgeordneten ber unterworfenen Bölker zeigen außer in der Rleidung und Haartracht taum einen Unterschied von ben Siegern; man konnte fie für Glieber berfelben Raffe halten.

Den friedlichen Charakter bes Bilbes hat A. Rogier in einem Gebichte gang gut wiedergegeben:

Nous serons un seul peuple et de même patrie, Ni vaincus ni vainqueurs, des frères, des amis, Nous n'avons qu'un seul désir: Eljen pour la Hongrie!"

(Ein einzig Bolf von gleichem Baterlande, Richt Sieger, nicht Befiegte fteh'n wir ba; Als Brüder, Freunde knüpfen gleiche Bande Uns alle und ein Bunsch: Ungarn Hurra!)

Nur wenig Werke brauchen wir noch zu nennen. Befonderen Beifall fand Munfacin auch als Vorträtist. Wir erwähnen die Bildniffe von Frang Liszt (Abb. 117),

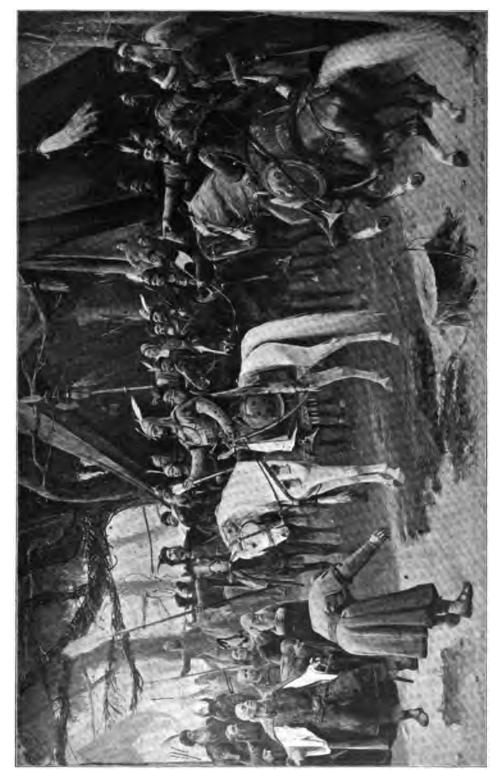

Ab. 96. Die rechte Salfte bes Arpabbilbes. Rach ber von Muntaciv mit ber Beber verbefferten Botographie.

ber Fürstin S . . . jowie ber Frau B . . . (**Abb.** 109).

Außer ber Rohlezeichnung (Abb. 119) besigen wir nur ein ausgeführtes Selbstportrat Muntacins: in bem "Atelier". Ginmal hatte er fich, auf die Aufforderung der Stadt Florenz hin, gemalt; seine Gattin, die bas

Abb. 97. Bleiftiftftubie ju einem Louis XIII . Bilbe.

in einem Bormittage fast fertig gewordene tacfy hatte fich in ber Bahl bes Stoffes, Porträt nichts weniger als ichmeichelhaft und zu alt fand, machte ihm eine Bemertung hierüber; Munkacfy schien fie richtig zu finden, benn eine Biertelftunde fpater hatte er bas ganze Bild wieder ausgefratt, und, mas fehr zu bedauern ift, auch nie wieder begonnen.

Die Ausstellung bei G. Betit 1893 zeigte außer dem "Arpad" wieder mehrere Rummer" und "Colpacher Barticene"; fie zeigen uns, daß der Rünftler auch jest noch während ber anstrengenbsten Umarbeitung bes "Arpab" ber alten Gewohnheit treu blieb, kleinere Werke, beren Gebanke einer augenblidlichen Stimmung entsprang, nebenher auszuführen. Ein Salonbild "Das

Feft ber Schloßherrin", bas wohl auch in diesem Jahr= zehnt entstand, führt uns Abb. 104 vor.

Gine Art Bieberholung des "Golgatha" bildet bas für das Maufoleum bes Grafen Julius Anbraffy in Terebes beftimmte Be-"Die heiligen mälbe: Frauen ju Gugen bes Rreuzes", eine ergreifende Darstellung ber Kreuzigung (Abb. 107 zeigt ben Chriftustopf biefes Bilbes); die Ruschauer find bis auf die mehflagenden Frauen entfernt; es ift ber Schmerz, ber Rummer, ber Jammer und bie Mutterliebe, die Munkacfy in ihren verschiebenen Außerungen, in ihrer gangen Größe auf uns wirken läßt. (Die gleiche Scene in noch größerer Berkleinerung ziert ben Flügelaltar eines Betftubles von Frau von Mun= facfy.) Ein anderes fast gleich= zeitig mit bem vorigen fertig geworbenes Bilb: "Bor bem Streif", bas im Pariser Salon 1895 auegestellt mar, erlebte allerdings das nicht unverbiente Schidfal, von der Kritik wie vom Bublikum abgelehnt zu werden. Mun=

in ber gangen Auffaffung ber Scene geirrt, und wenn er einem Kritiker gegenüber bemerkte: "Dieses Bild gewährt mir perfonlich bie Genugthuung, meine fünftlerischen Intentionen in ber Ausführung möglichft verwirklicht zu feben", fo beweift bas nur, daß Munkacin sich ebenso gut in der Be= wertung eines Werkes irren konnte, wie es fleinere Berke: "Der Bote" (ein Bilb im einst, um ein bekanntes Beispiel zu nennen, Louis XIII Stil), "Familienglud", "Tiefer fogar Goethe mit ber "Naturlichen Tochter" gethan hatte. Man kann ruhig behaupten, alteren Berfen ber Duffelborfer und bag die Arbeiterscene: "Bor bem Streit" ersten Bariser Zeit bewiesen, baß er vor-

jest außerhalb ber Grenzen lag, die Mun- zugliche Menschentenninis und einen freien,

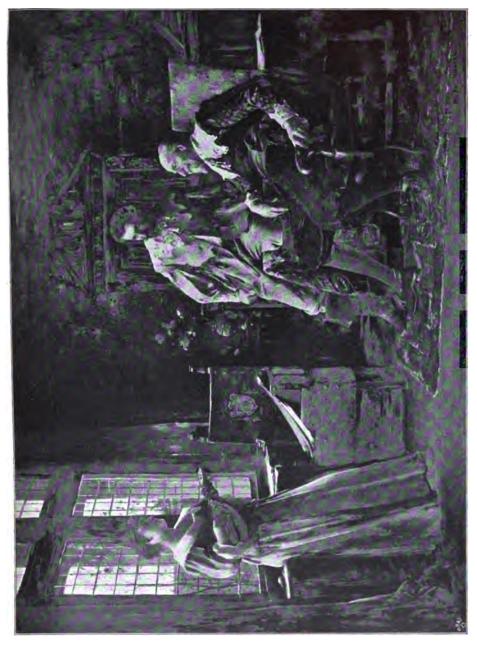

Die Ballabe. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebeimeger in Baris.) æ.

tacfys Kunft gezogen waren. Nicht, als ficheren Blid für das Bolksleben befaß. hatte ber Maler es nicht wagen durfen, In jenen Bilbern aber gab er wieder, was er im Bolke selbst ftubers er fannte, was er im Bolke selbst ftubert hineinzugreifen; Muntacfy hat in feinen hatte — ben Streit bagegen verbantte

für den gereiften und icon franklichen Mann waren alle Beziehungen zur Welt bes Leihhauses und ber Borstadtkneipe, ber Werkstatt und Fabrik abgebrochen; er stand ihr jest vielleicht fremder gegenüber als einst ber feinen Gesellichaft, und wenn er auch in ben letten Jahren noch ungarische Dorfscenen, Zigeuner und Bauern in der Bußtaschenke auf kleineren Genregemälben bargestellt hatte, so ist babei stets zu bedenken, daß diese Scenen Erinnerungen feiner Jugendzeit bilben und fich außerbem weber inhaltlich noch in ber Anordnung bedeutend von seinen früheren Werken ahnlicher Art unterscheiben, wenn ihnen auch bie Frische jener alten Bilber abgeht.

Bei bem Streikbilde bagegen mußte ber Künstler sich in eine ihm unbekannte moberne Belt versetzen; er mußte biese Ar-

er fast nur seiner Phantasie. Die Zeiten beiter nicht nur in ber Kneipe, auf der waren jest vorbei, wo Munkacsy unbekannt Straße, in der Werkstatt gesehen haben, im Volke selbst seine Studien machen konnte; er mußte mit ihnen auch verkehrt haben, sür den gereisten und schon kränklichen ihre Denkart kennen, ja einen Blick in den Wann waren alle Beziehungen zur Welt Socialismus der Gegenwart gethan haben, des Leihhauses und der Vorstadtkneipe, um ein richtiges Vild aus ihren Kreisen der Werkstatt und Fabrik abgebrochen; er zu treffen.

Das tonnte Muntacsy nicht. Er bachte sich die Scene, aber gesehen wird er sie kaum haben, und mit Ausnahme von einigen wirklich glücklich getroffenen Typen ist die ganze Darstellung innerlich unmöglich, unswahr. Seine Arbeiter sind wohl "Bolk", aber von jenem Bolke, wie wir es auf den Christusdilbern sinden, "dramatisches" Bolk, um die Ausmerkamkeit des Beschauers auf einen Mittelpunkt der Handlung zu lenken, aber keine Arbeiterversammlung. Es sind keine modernen Menschen, es sind, wenn man will, personisizierte Charaktereigenschaften; man merkt dem Künstler die Absicht an, möglichst alle Leidenschaften seiner Menge

in ben verschiedensten Abstufungen zur Anschauung zu bringen, burch fünstlich zusammengesetzte Personen eine bramatische Scene spielen zu lassen.

Die Grenzen von Munfacins Runft liegen bort, wo er sich nicht mehr auf birette Naturbevbachtung ftugen fann. Sobald Munkacip ins Spefulative verfällt, steht er höchstens noch technisch auf ber fonft von ihm erreichten Bobe. Wir haben diese Beobachtung wenn auch in geringerem Mage - icon bei ben Genien bes "Plafonds" gemacht, wir tonnen fle bei ben kleinen, allerbings reizend ausgeführten Genrescenen im Stile Louis XIII (Abb. 98) erneuern und beim "Streit" bestätigt finden.

Die raftlose Arbeit hatte Munkacips Gesundheitszustand immer mehr verschlimmert; immer häusiger stellten sich die trüben Ahnungen eines traurigen Endes ein. Soschrieb er von Paris schon am 9. Juli 1887 an seine Gattin: "Wahr-



Abb. 99. Feberfliggen gum "Ecce homo". (Ein Jude.)



Abb. 100. Farbenftubie (Chriftustopf) jum "Boce homo". Original im Befige von Frau E. von Muntacip.

"Ich habe noch kein Pastell angerührt; für die er lebte, und die den Inhalt seines nichts zieht mich zur Arbeit . . . das ist Lebens bildete! fein Leben mehr, immer fo gu leiben! (c'est ne pas vivre que de souffrir toujours!)" banten an ein neues großes religiöses

schonen, mit Entsagung zurud; war es bas "Ecce homo". Wie fruh ber Plan

haftig, es ist kein großes Bergnügen, hier boch auch wieder die Arbeit, die raftlose unten zu leben", und am 3. Januar 1893: Thatigkeit, die ihn tröstete, seine Kunft,

Schon jahrelang trug er ben Ge-Und boch wies er jede Bitte, sich zu Bild, bas Mittelftud feiner Christustrilogie,

entstanden ift, durfte schwer nachzuweisen Anbetracht ber Ausbauer, mit ber Munfein; auf jeben Kall war icon Anfang ber tacfy arbeitete, ein Beugnis für feine Geneunziger Jahre eine Stizze bes Gemälbes in halber Lebensgröße in seinem Parifer Atelier zu sehen. Jest nahm Munkacsy sprochen, das "Ecce homo" diesmal nicht die Arbeit ernstlich in Angriff; zahllose in Paris, sondern zum Millennium in tleine Studien, wie er fie zu jedem größeren Best auszustellen; es mag aber als Beweis Werte ansertigte, entstanden (Abb. 100), für die Beliebtheit, beren sich Muntach Mobelle murben gesucht und - für bie und seine Runft in ber frangofischen Saupt-

wiffenhaftigkeit barftellt.

Muntacfy hatte feinen Landsleuten ver-



Abb. 101. Baftellftigge Runtacips ju bem von ihm geplanten Rapoleonbilbe. Rach bem Originale aus bem Befige von Frau C. von Muntacfy.

Auben ber biblischen Scene in einer Ba- stadt erfreuten, angeführt werben, daß, als rifer Borftabtspnagoge unter einer Schar ber Runftler bem Drangen seiner Freunde ifraelitischer Auswanderer (Abb. 99) gefunden, deren Überfiedelung nach Argentinien Baron Sirsch bamals veranlagte. Das Gemalbe machte fo schnelle Fortschritte, daß schon Oftern 1895 ein Rrititer zu Muntacfy meinte, es ginge wohl seiner Bollendung entgegen. Der Rünst- nahmslos begeistert, und ber Künstler selber ler erwiderte allerdings: "Ich muß mich behauptete, "Ecco homo" ware sein bestes beeilen, wenn ich es in einem Jahre Bilb. Bahrend er fonft fich nur fcmer

nachgab und ben Besuch seines Ateliers jur Besichtigung bes fertigen Bilbes bem Bublitum erlaubte, innerhalb weniger Tage über fiebentaufenbfunfhundert Berfonen von von biefer Bergunftigung Gebrauch machten!

Rritit und Publitum waren fast ausfertig haben will", eine Mugerung, Die in entichließen tonnte, ein Bert als vollenbet aus ben Banben ju geben, fagte er bies. von England, ber Abichied von feiner mal, er fei vollständig zufrieden mit Familienimmt, Navoleon I. und Bius VII. seiner Arbeit: "Meine ganze Runft habe in Fontainebleau, als ber Papft zum Raifer ich hineingelegt — ich habe gegeben, mas fagt: "Comediante!" (Abb. 101), ein Goich geben fonnte."

Rritit bes Parifer "Monde" vom 30. März 1896, ber nach bes Malers eigener Ansicht sein Bild am richtigsten beurteilt hat, seiner Tochter?). — Er sollte keins mehr

d'Agen in der Bor= rebe zu Munfacins "Erinnerungen" bon bem Berte gibt. -

Als sonderbares Beispiel dafür, wie verschieden bas ift, was verschiedene Menichen aus ber gleichen Darftellung herauslesen, seien aus ein paar Krititen die Stellen herausgegriffen, die sich mit bem Bilatustopf be= schäftigen.

Einige finben ihn abschredend und gemein, Boper b'Agen nennt ihn einen "Rut= ichertopf" und Rerohant im "Solcil" fpricht von bem "Beamten mit ruhigem und nichtssagendem Befichte ... feine Befühle, feine Bebanten, teine Leidenschaften... Frech und hart für die Unglücklichen ... wird er friechend ben Rei-

chen und Mächtigen schmeicheln. Ubrigens ist er nicht bösartig, er ist nur niedrig und gemein." George Malet finbet bagegen in ber "Gazette be France", Pilatus habe "einen ichonen romifchen Ropf, geiftvoll und markig und boch listig und gemein. Er ist voll römischer Berachtung für diese brüllende Judenbande." -

Es follte Munkacins lettes Werk fein; er selber ahnte es und sprach es vor dem fertigen Bilde offen aus: er war mübe. Bohl hatte er sich noch mit großen Planen zukunftiger Riesengemalbe getragen: Rarl I. Testament. Balb nach seiner Übersiebelung

malbe aus bem Leben ber Jungfrau Wir verweisen hier auf die eingehende von Orleans (auf dem Scheiterhaufen), fowie eine Scene aus ber ungarifchen Beschichte (ber Bater totet ben Berführer sowie auf die hübsche Analyse, die Boyer beginnen! Wohl glaubte er nicht, daß er

bem Ende fo nahe wäre, aber zum Schaffen verließen ihn bie Rrafte. Noch hoffte er in einem anberen Birtungstreife, in feinem Baterlande zu genesen; er nahm bie ihm schon früher an= gebotene Stelle eines Direktors ber Rönig= lichen Mufeen in Best an und beichloß, noch im Jahre 1896 bau= ernd nach Ungarn überzusiedeln.

Der Besuch ber Millenniumsfeier in Beft - (eine Photographie von ihm aus dieser Beit fiehe im Titelbilde und, mit feiner Gemablin, in Abb. 102) —, bei ber er ber Mittelpunkt großartigster Hulbi= aungen feiner Lanbeleute wurde, hatte ihn fehr angegriffen, wenigstens glaubte er, in biefen Aufregun=

gen und Anftrengungen ben Grund feines immer ichlechter werbenben Befindens zu fuchen; die Behandlung burch die berühmtesten Arzte, sowie ein mehrmonatlicher Aufenthalt in Baden-Baden mahrend des Frühjahres 1896 brachten ihm feine Linderung; die Nervenüberreizung und Schlaflofigfeit nahm im Gegenteil immer mehr zu, und er ward fich ber schredlichen Bahrheit bewußt, daß er ber ichnellen Auflösung entgegenging. Gefaßt und im vollen Befige feiner Beiftestrafte machte er fein



Abb. 102. Michael von Muntacip mit feiner Gemablin. Rach einer Photographie vom Jahre 1896.

nach Colpach, von ber bie Arzte ben letten ift noch funftlerifch vollenbet und zeigt ben gunftigen Ginflug erhofften, brach bie Rrant- bufteren Ausbrud eines tranten Menfchen heit aus.

Balb wurde feine Überführung in bie Nervenheilanftalt zu Endenich bei Bonn am

Rhein notwendig.

"Bier werbe ich fterben", fagte er gu bem Dottor, ber ihm entgegenkam. Dort lebt er jest. Saar und Bart find ichnee-

Mbb. 108. Gelbftfaritatur Dunfacips, bon ihm am 31. Dezember 1897 in Enbenich gezeichnet und unterfchrieben.

bie muden Augen in dem gefurchten Geficht — bas Bild eines Greises! So geht er schweigsam burch den Bart, in dem auch Schumann mahrend ber letten truben Tage seines Lebens gewandelt ist; er spricht taum, aber feine Bermandten ertennt er noch. Sein Leben scheint ihm ftill zu fteben, unter die Unterschrift fügt er stets dasselbe Datum, ben 16. Februar 1896. Seine Selbstfarifatur, die er in ber ersten Beit bes bortigen Aufenthaltes zeichnete (Abb. 103), es fast bedauern - zu jenen großen Man-

ber sich seines Buftandes bewußt bleibt. -

Dehr und mehr aber schwinden fein Interesse an ber Umgebung wie feine fünftlerischen Fähigkeiten, boch kein unvernünftiges Wort — es möge hier ausbrücklich betont werben - fommt über seine Lippen. Seine Bebanken ichweifen fortwährend in

> bie frühe Jugendzeit zurück – zuweilen tauchen schwache Erinnerungen fpaterer Beiten in ihm auf, bann summt er ungarische Lieber vor sich hin ober zeichnet mit muben Strichen ben Holzschnitt einer illuftrierten Beitung ab.

> Ein ichredliches Schidfal, bas nur mit der Auf= löfung endigen fann! - -

## XIII.

Es ift wirklich ichabe, daß Munkacfy fich fo felten über feine eigene Runftanfcauung geäußert bat; auch fein Briefwechsel ift, soweit er mir bekannt wurde, für ben Runfthiftoriter fast nur zur dronologischen Fest= legung feiner Bilber zu berwerten, verhilft uns aber nicht bazu, Munkacins Werke einmal mit seinen Augen betrachten zu fonnen.

Seine "Erinnerungen" hätten vielleicht in ihrer Fortfetung, wenn ber Maler dazu gekommen wäre, eini= gen Aufschluß über seinen fünstlerischen Standpunkt und fein fünftlerisches Bol-

weiß, die Haltung gebeugt, und tief liegen len gegeben; in vorliegender Form bringen sie außer kleinen Andeutungen eben= fowenig fichere Aufklärungen über biefe Frage wie bie wenigen Reben, bie er in seinem Leben gehalten hat (Munkacfp war kein Redner; er sprach ungern und fehr felten. Wer ihn aber öffentlich fprechen hörte, war erstaunt, nicht nur über ben Inhalt, fondern auch über die geiftreiche Form, in die er feine Reben fleibete). Muntacfp gehörte aber auch nicht - und wir muffen

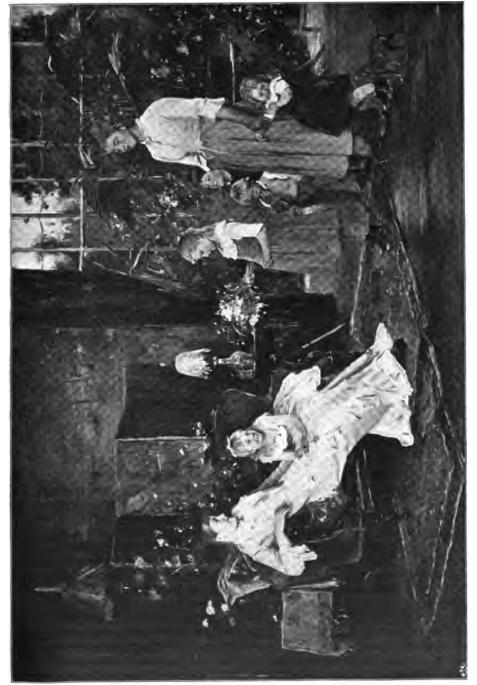

Mbb. 104. Das geft ber Schlogherrin. (Dit Genehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeper in Baris.)

nern, die sich gern interviewen laffen. Bubringlichen Journalisten gegenüber konnte er gang farkaftisch und zuweilen fogar grob werben.

Ein naives Zugeständnis eines Abgewiesenen besiten wir in einer Barifer Beitungetorrefponbeng eines ungarifden Berichterstatters: "Munkacsy... mag bei aller Freundlichkeit und besonders Rompatrioten gegenüber hervorbrechenden Berglichkeit (fo!) über sich selbst und sein eigenes Denken und Fühlen, seine Specialgeschichte überhaupt nicht gern Worte verlieren, obgleich doch jebermann im Gespräch mit Munkacsp Aufschluffe und Rommentare bes Meifters über sich selbst als bas Interessanteste auf jede Weise hervorzuloden bestrebt mar." (!!)

Daß dieser herr mit ben eigenartigen Anschauungen von der Berechtigung ber Neugierde sich eine Abfuhr des Künstlers zuzog, ist erklärlich, daß er dieselbe aber selbst gludsftrahlend seinem Bublitum vermelbet, zeugt immerhin von einer gemiffen - Dickelligkeit. Er fragt nämlich vor bem Rreuzigungsbilde ben Maler: "Ift biefer traurige weiße Rabbi nicht Sillel, ber einstige Lehrer Christi?" Munkacin foll darauf "mit dem bei ihm gewohnheits = mäßigen Lächeln unnachahmlicher Bescheidenheit" geantwortet haben: "Es ift gewiß möglich" (!!).

Ja, ja, dieses Lächeln! Unnachahmlich war es allerdings und bei etwas Taktgefühl auch - verständlich! -

Wenn wir nun im allgemeinen zur Kennzeichnung von Munkacins künftlerischem Glaubensbekenntnis auf feine Werke allein angewiesen sind, burfen wir boch nicht bie kleinen Außerungen, die der Maler gelegentlich über feine Runftauffaffung gethan hat, übersehen; zumal, wenn wir wissen, daß er kein oberflächlicher, schwathafter Charakter war und daß jedes seiner Worte genau das ausbrudte, mas feiner innerften Überzeugung entfprach.

Den Rünftlerberuf faßte er, wie wir seben konnten, tiefernst auf; mit jeder Faser seines Herzens hing er an ihm, jeder Augenblick seines Lebens war ihm gewidmet; die Jugend mochte freudlos bahingegangen fein - jest hatte er keine Zeit, die verfäumten Benüffe nachzuholen.

"Pour être peintre ayez du coeur et de la couleur." Buerft also Gemut, Liebe zur Runft, ein weiches, empfängliches Berg und dann erft bie fichere Sand; zuerft Empfindung, bann Talent.

Wenn Munkacin vom Künstler "Herz" verlangte, so konnte er felber in dieser Beziehung als bestes Beispiel genannt werben. Überhaupt drücken seine gelegentlichen Aphorismen, wenn fie fich auf ihn ober feine Runft bezogen, nicht wie bei fo vielen anderen Menschen bas aus, mas er hatte fein mogen. fondern, mas er wirklich mar. Schon im gewöhnlichen Sinne bes Wortes mar er weichherzig, gemutvoll und mitleidig. Arme Rollegen, sowie Landeleute, die sich um Gilfe an ihn wandten, konnten auf seine Unterstützung zählen, und nie vergaß er die Dankbarkeit, die er verschiedenen Berfonen aus ber Beit bes Beginnes feiner fünftlerischen Laufbahn schuldig zu fein glaubte, bistret und reichlichst zu befunden. Daß es ihm beschieden war, neben diesen allgemein menschlichen Eigenschaften auch eine herrliche fünstlerische Auffaffungsgabe ins Leben mitzunehmen, daß er sich nie von seinen alten Ibealen zu Gunften einer neuen, mobischen "Richtung" abgewandt hat, konnten wir icon verschiedentlich bemerken.

Es ift intereffant, Muntacips Beichmad in Runft, Litteratur und Mufit zu beobachten: Rembrandt sagte ihm besonders zu, überhaupt schien er in Malerei die Niederdeutichen ben Italienern vorzuziehen; Belasquez unter ben Spaniern, Anaus unter den Deutschen, de Neuville und Détaille von den Frangosen bevorzugte er. Meiffonier gefiel ihm in einigen Werken, boch fand er die so peinlich genaue Ausführung zu "photographisch". Den Frangofen erkannte er überhaupt fehr viel Talent zu; man vergleiche auch feine Worte, bie er bei bem ihm zu Ehren in Paris am 21. Januar 1881 gegebenen Bankett als Dank auf ben Toaft bes Grafen Beuft erwiberte:

"Als ich nach Paris kam, besaß ich nur die ersten Reime eines Talentes, bas Sie in Ihrer Nachsicht mir zuerkennen. An der glühenden Sonne der frangosischen Runst hat es sich entwickeln und reifen können, hat es die nötige Barme gum Wachstum gefunden." — In der Litteratur Einer Dame fchrieb er einft ins Album: waren Betofi und Arangi feine unga-

rifchen. Bictor Sugo, Muffet und Bailleron seine französischen und Schiller Wunkachps an seine Frau schilbert den Einber beutsche Lieblingsbichter. Goethe, beffen brudt, ben Makarts Tob auf ihn machte: Größe er feineswegs verfannte, murbe ihm zur Lektüre doch zu schwer. Hauptsächlich ich die Depesche von Sebelmeyer, die mir miffiel ihm in ber Malerei bie Richtung ben Tob bes armen Makart melbet. Du Manets, bagegen machte er feine oberflächliche Unterscheidung zwischen Realismus und Sbealismus, wie er benn Uhbes große hoffnung mehr für die Zukunft bes Werken trop ihres "realistischen" ratters vollen Beifall gollte.

Eine Briefftelle aus einem Schreiben

"... Im Laufe bes Nachmittags erhielt magft Dir vorstellen, wie diese Nachricht mich gepadt und erschüttert hat, tropbem ich feine Cha- armen Freundes hegte. Ich war aber weit bavon entfernt, eine fo plobliche und fo Munkacins persönliches Berhältnis zu traurige Auflösung zu erwarten. Bald wird



Abb. 105. Feberitigge gum "Arpab".

anderen Runftlern mar bas bentbar beste, er nur noch ber Beschichte und ber Nachwenigstens fann man ihm felber niemals ben welt angehören, bie ihn für allen Efel bes Vorwurf der Unfollegiglität machen. Mun= Lebens tröften wird." facfy befaß bie größte menschliche Gigenwirklich unbedingte Reidlosigkeit!

versucht worben, einen perfonlichen Begenjat zwischen ihm und Makart zu konstru-Berbacht in biefer hinficht auftommen zu lauf Muntacfy in Duffelborf abwartete. laffen. Makart wurde jedesmal, wenn er nach Baris tam, von seinem Kollegen mit nach Baris übergesiedelt war, traf er eines offenen Urmen empfangen und hat unseres Tages feinen frangofischen Rollegen beini Wiffens fich gleichfalls ftets in liebens- Bilberhanbler Goupil und wollte ihm jur

Mit Meiffonier verfehrte Muntacin schaft, die ein Künstler haben kann: eine allerdings nicht, boch ohne eigene Schuld: Meiffonier hatte ihn nach bem großen Er-An Reitungsnachrichten war seiner Reit folge bes "Berurteilten" liebenswürdig begludwunicht und ihn zum Befuche feines Ateliers eingelaben. Man erinnert sich, ieren; von Muntacips Seite war auf jeden daß bald barauf der Krieg zwischen Deutsch-Fall nichts geschehen, um auch nur einen land und Frankreich ausbrach, bessen Ber-

Als nach bem Friedensschlusse Munkach würdiger Beife Muntacfy gegenüber gezeigt. Begrugung bie Sand reichen. Ru feinem größten Erstaunen ignorierte ihn aber Meissonier in beleibigender Beise. Später stellte sich heraus, daß er ihn für einen — Deutschen gehalten hatte! Muntacsy verzichtete allerdings nach diesem eigentümlichen Emfange auf einen weiteren Berkehr mit dem zuweilen etwas bizarren französischen Meister.

Es ist gut, auch berartige Episoben richtig zu stellen, ehe sie in verzerrter Form ber Nachwelt überliefert werben können.

"... Ich will Dir einen diplomatischen überblick von meinem Gespräche mit dem hohen Herrn geben. Zunächst fragt er ganzängstlich, was mich in der patria glücklich machen könnte, daß man den Titel eines Inspektors der schönen Künste mit allen Ehren und dem Gehalte eines Ministers vorschlage, vollständige Einrichtung eines Harems, um



Abb. 106. Feberfligge gum "Arpab".

ben Ruhm bes Genies zu besingen, um seinen Schlaf zu versüßen und — um keinen Breis würde man irgend einen wirklichen Berwaltungsdienst verlangen, der seine künstlerischen Traumgebilde stören und ihn aus seinem lieben Asphalt herausreißen könnte — . . . Richt wahr? Welche Zukunst! Ich aber habe den schönen Traum kurz unterbrochen und ihm gesagt, man möge mir eine Akademie geben, wo ich der Herr wäre und die ich so leiten könnte, daß die Überflutung des Impressionismus abgeschnitten oder wenigstens gehemmt würde. Ich habe meine Gedanken darüber ein wenig entwickelt . . . "

Für Munkacips Unsichten über die Berechtigung des häßlichen in der Kunst ist ein Ausspruch bezeichnend, den er einst in Gesellschaft machte. Es war die Frage aufgeworfen worden: "Was ist schön?" Munkacip, der der Unterhaltung mit Interesse, aber schweigend gefolgt war, gab plöglich die Antwort: "Alles ist schön, was wahr und Charakter ist." Wenn man diese Definition vielleicht auch nicht

für allgemein gültig annehmen will, für Muntacfys Runft paßt fie auf jeben Fall.

Er ftanb ber Natur objektiv gegenüber, alles war ihm ber Beobachtung wert, aber nur bas gab er fünstlerisch wieber, was charakteristisch war, was fich aus bem Rahmen bes Alltäglichen derart abhob, daß es in richtiger Dar= stellung auch Interesse bei den übrigen Menschen finden konnte. Es war dem Rünftler gleichgültig, woher er ben Stoff nahm - feine Bilber zeigen uns alle Schichten, alle Rlaffen bes heutigen Bolfes verireten, fie führen uns in die Beiten Chrifti, Arpade, ber Renaiffance und Miltons zurud - bie Handlung ist zuweilen überaus einfach, und boch miffen uns die Darftellungen zu feffeln, fei es burch bie Inrische Stimmung, fei es burch ben bramatischen Beift, ber aus ihnen spricht.

Muntacin versuchte aber auch alles in seine Werke hineinzulegen, was in seinen Kräften stand. Wie ungern entschloß er sich, ein Bilb aus den Händen zu geben; so wurden die beiden ersten Christusbilder nur beswegen nicht im Salon ausge-

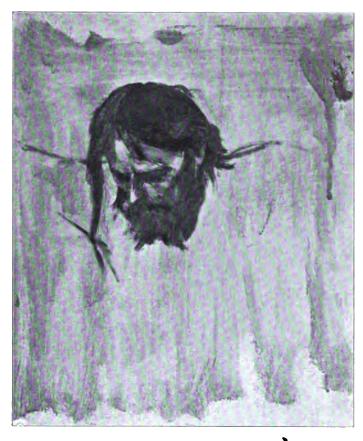

Abb. 107. Chriftustopf. Rach einer Farbenftubie aus bem Befige von Frau C. von Muntacfy.

stellt, weil er, trothem sie vollendet schienen und schon unterzeichnet waren, immer und immer wieder an ihnen verbesserte. (Muntacsp wollte den "Christus vor Pilatus" im Salon 1881 ausstellen und erbot sich, als er in der reglementarischen Zeit nicht fertig wurde, 50 000 Francs in die Armentasse zu zahlen für das Recht, einige Tage später zu kommen. Es wurde ihm abgeschlagen, da die Jury keine Ausnahme machen durste.) Kam es ihm doch östers vor, daß er ein verkauftes und unterzeichnetes Gemälbe vom Bilderhändler zurücholen ließ, um es völlig umzuarbeiten.

Munkacfy übte an seinen eigenen Werken während ber Arbeit eine strenge, zuweilen vielleicht übertrieben strenge Kritik, und zuweilen konnte ihn nur das übereinstimmende Urteil seiner Kollegen und Freunde von unbesonnenen Anderungen prächtiger Stellen abhalten.

"Bas sind das doch für glüdliche Menschen," sagte er einmal von einem anderen Maler, "die einem ihr neuestes Bild mit den Borten zeigen: Sehen Sie 'mal, ist das nicht hübsch, was ich heute da gemacht habe!" — Als man in der Ausstellung seinen "Wilton" sobte, bemerkte er mit seinem Lächeln: "Ja, die Fehler hat man eben noch nicht gesehen!", und doch war "Wilton" mit "Wozart" und dem "Ecce homo" seinem eigenen Ausspruche nach sein bestes Bild!

Das angeborene "Talent" als solches erkannte Munkacjy nicht unbedingt an; er hatte darin eigentümliche Anschauungen. In seinen "Erinnerungen" macht er sich über die "Wunderkinder" lustig:

"Ich muß stets lachen, wenn mir ein Bater sein Söhnchen mit den Worten zeigt: Er ist außerordentlich begabt, mit fünf Jahren zeichnete er schon und wollte sich laffen. Es beweift bas höchstens, bag bas gute Rind eben lieber fpielte. Bei mir war es auch nicht anbers."

Wenn Munkach darin wohl auch zu weit geht, liegt boch in dieser Auffassung des Künstlers viel Wahrheit. Er fand nach eigenen Aussprüchen in jebem Daler, auch dem unbedeutenosten, Talent, er fragte nur: Bas fann ber Mann baraus machen, und zur Beantwortung und Stizzen eines jungen Mannes vor, der dieser Frage sah er sich dann nicht nur ihn um sein Urteil bat. Munkacsy bedas Herz, sondern auch den Charakter bes Betreffenben an. Seine eigenen alten Bilber hielt er ja für so schlecht, daß er als Kritter ihrem Autor jegliche Butunft konne, fehr ernft: "Talent hat er genug, abgesprochen hätte — und doch hatte er fich jum großen Rünftler entwidelt. "Seine ganze Schule," fagt Boyer b'Agen treffend, "war ein starker Wille und ein feuriges Temperament, das sich diesem unterwarf."

Der unbegüterte Künftler unserer Tage darf fich inmitten bes rudfichtslosen Rampfes ums Dafein, inmitten bes verführerischen fehr hoch auf. Bu bem Beftreben, felber Genußlebens nicht mehr auf bas Fatum verlassen: ein Genie ringt sich boch burch! Heute handelt es sich barum, trop aller hinderniffe nicht vom geraben Bege ftrammer, ununterbrochener Arbeit abzuweichen und ftets das Biel im Auge zu behalten. Daß nur ber Charatter fich im Strome ber Welt bilbet und das Talent in ber Stille, ist nicht mehr zutreffend. Munkacip wenigstens faßte beibes zusammen: nur ein

Talent, das auch in den Lebensstürmen sich zu entwickeln imstande ist, das durch einen festen Charakter unterstütt wird, kann



Mbb. 108. Feberffigge gum "Arpab".

um feinen Breis in die Schule schiden ben Runftler zum Siege führen. Bar er selber doch das beste Beispiel dafür! Er kannte bie Schwierigkeiten, bie es ben Armen, ben Unbefannten toftet, zur verbienten Unerfennung zu gelangen; er tannte aber auch bie gewiß noch größere Schwierigkeit, auf ber Sohe nicht schwindelig zu werben und ruhig bas blenbenbe Sonnenlicht bes Erfolges zu ertragen.

Eines Tages legte ich ihm die Studien trachtete sie lange, bann sagte er auf meine Frage, ob er nach den vorgelegten Proben bem Runftler eine Butunft prophezeien um bas Söchste zu erreichen, bas Größte zu leisten; bennoch kann ich ihm nicht einmal raten, Rünftler zu werden, viel weniger, eine Bufunft prophezeien, benn ich tenne seinen Charatter nicht."

Munkacfy faßte seine eigene Sendung etwas Tüchtiges zu leiften, gesellte fich in ben späteren Lebensjahren der Bunich, feinem Baterlande nach Maggabe seiner Fähigkeiten zu bienen, seinem Baterlande eine Runft zu geben. Bielleicht empfand er diesen Wunsch zuerst bei seiner ungarischen Reise 1882, wenigstens erzählte er nach seiner Rudfehr einem Pariser Journalisten:

"Während ber brei Wochen, die ich bort zubrachte, vergingen feine zwei Tage, ohne daß nicht junge ungarische Maler mich aufgesucht hätten, um mich wegen ihrer Butunft zu befragen und zu bitten, ihnen

mit Rat und That beizusteben. Der Befter Runftverein hat gegen vierzig neue Mitglieder aufgenommen, und verschiebene Unfanger konnten ihre Bilber zu guten Preisen an Runftlieb= haber vertaufen . . . Das ift ber wirtliche Erfolg meiner Reife; ich habe ber Runft meines Landes einen Anftoß aegeben . . "

Anfangs bemuhte er fich, weiter in biefem Sinne zu wirfen, eine gange Un-

> zahl junger Maler, nament= lich Ungarn, arbeiteten in feinem Atelier, boch follte er an seinen Schülern keine folche Freude erleben, daß



Abb. 109. Damenportrat.

er weitere berartige Versuche unternehmen wollte. Dennoch hatte er vor, nach ber völligen Überfiedelung in Ungarn feinen ganzen Ginfluß zu gunften einer "ernften Runst" in die Wagschale zu werfen. —

Muntacfy war in bem eigentümlichen Falle unferes Chamiffo; er hatte eine boppelte Beimat. Mit ganzer Seele mar er Ungar und liebte fein Baterland: "Meine Seele," rief er bei bem Bester Bankett 1882 aus, "meine Seele wurzelt mit taufend Fafern in diefem beiligen Baterlande, und jeder Schlag meines Herzens, jeder Bunich meiner Seele vereinigt fich in bem e in en Streben, burch meine Fortschritte heit ihn von der Ausführung seines Borim Auslande die ungarische Runft zu for- habens abhielt. bern und zu heben." Und boch liebte er

auch Paris, "biefen geistigen Mittelpunkt", wie er in seiner icon erwähnten Pariser Rebe 1881 fagte, "biefen geistigen Mittelpunkt, ber nirgends sonst wo existiert. Das gastliche Paris liebe ich wie ein zweites Baterland; hier habe ich bie letten, fconften Jahre meines Lebens verbracht, ihm verbanke ich meine Erfolge und meinen Ruhm."

So ist es erklärlich, baß ber Abschied von Paris ihm fehr schwer wurde, als er ben Plan faßte, als gereifter Mann ein neues Felb ber Thatigkeit in feiner Beimat ju fuchen. Wir miffen, daß feine Rrant-

Bare es ihm fonft wohl gelungen, bie



Abb. 110. Feberftigge jum "Arpab". (Gin Reiter.)

ahmen foll. Sein Beifpiel höchstens geschaut hatte. tonnte wirken, nicht feine Lehre. 3hm follte

es nicht beschieben fein, bas erfte Glied einer Rette zu bilben, er ftanb einsam, wie ohne Lehrer, so ohne Schüler, nur wenige unbebeutenbe Epigonen ziehen hinter ihm ber. — Das hindert natürlich nicht, baß er einen guten Ginfluß auf anbere Maler gehabt hat, die Selbständigfeit genug besagen, ihre Gigenart sich zu bewahren und nicht in "Muntaciymanier" zu verfallen. In diesem Sinne hatte benn auch F. von Uhde recht, wenn er 1888 am 25. Mai bem Meister aufrichtig idrieb:

"Wenn Sie in ber That finden, daß ich Fortschritte gemacht habe, fo bante ich es Ihnen vor allem, benn Sie haben zuerft meine Aufmerksamkeit auf bie wirklichen Dinge, auf bie Natur gelenkt. 3mmer werbe ich bankbar und stolz darauf fein, Ihr Schüler gewesen zu fein ..." (Original französisch.)

Berr von Uhbe hatte bie Liebenswürdigkeit, mir Naberes über sein Berhältnis gu Muntacfy mitzuteilen; er bestätigte babei bas eben Befagte: "Gewiß, Muntacip habe ich bon allen Malern am meiften zu verbanten. Ich war nicht mehr jung, als ich mich entschloß, zur Malerei überzugehen, und der Anfang murbe mir ichwer; überall aber, wo ich Rollegen um Rat fragte, erhielt ich bie ftereotype Antwort: ,Studieren Sie bie alten Meifter, ba werben Sie feben, wie man es machen muß'. Muntacfy zuerst wies mich auf die Natur, d. h. er lehrte mich bie Natur feben. 3ch mar überhaupt nicht baran ge-

ungarische Kunft zu heben? Wohl kaum. wöhnt, mir die Dinge in der Natur an-Muntacfy gehört zu jenen Individualitäten, zuschauen; wollte ich z. B. nur einen Stuhl die anregen, aber nicht führen können, malen, so erfand ich mir eher einen, als bie man bewundern, aber nicht nach - daß ich ihn mir in der Wirklichkeit an-

Munkacip zeigte mir, wie einfach bie



Abb. 111. Ropf bes Arpab. Rach einer Febergeichnung Muntacfps auf einem Briefbogen.

Sache war, wenn man die Dinge nach der ganz andere Richtung gekommen bin, so Natur abmalte. Korrigiert hat er eigent-lich nie — er malte das Falsche lieber hängigkeit von Munkacsy.



Abb. 112. Damenportrat. Rach bem Originale im Befige von Frau hauptmann C. Barnewit geb. Ilges in Roln a. Rh.

gleich von neuem, aber gerade badurch lernte man, wie es gemacht wurde.

Bestechenbes; es war schwer, ihm nicht zu fassung abzuweichen so gut erscheinen

Buweilen ist mir sogar ber Gedanke gefommen, ob es richtig von mir war, fo Seine Manier hatte etwas ungemein weit von Muntacfps Malweise und Auffolgen, und, wenn ich jest ja auch in eine mir jest noch einzelne, Studien, die ich feiner Beit unter seinem Ginflusse gemalt und quer, Andeutungen über Farbenverbabe."

Aus dem Juneren felbst heraus muß ber Ruf nach Besserem, Söherem, nach Runst bringen, sonft wedt die schlummernben Rrafte feine Stimme, und wenn fie bes Größten mare. Wir leben in garenber Beit; Erholung sucht bas Bolt im Genuß und nicht bei ben Musen. So übersteigt es Menschenkraft und Menschenwillen, ein Bauberreich aus bem Nichts zu schaffen. Talente werden genug geboren, wer aber hat ben Mut, bas Rreuz ber Entfagung auf fich zu nehmen und ben Dornenpfab auf die vergeffene Sobe zu klimmen? Muntacin hatte es gethan; feinem Bert mag bie Nachwelt in dem Buche ber Runft den gebührenden Plat anweisen, als Borbild aber, hoch über bem Gewühl bes und Duntel an. Dann erft begann bas Tages steht uns sein Charakter, sein Berz eigentliche Malen. und fein Bille. -

## XIV.

Technik war sehr einfach, und auch ben letten Bilbern merkte man noch etwas von lungen war, fo wurde meift die gange "Szamoffys Methobe", die wir früher geschilbert haben, an.

Blatter, Briefbogen, felbft auf Zeitungs-



Abb. 113. Feberfligge gum "Arpab".

teilung schon enthaltenb, bie nur bem Auge des Malers sich entzifferten. (Bergl. bazu bie vielen Abbilbungen, 3. B. Nr. 66, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115 und 120.)

Eine fleine Farbenftigge entstanb bann, wenigstens zu ben größeren Berten, zuweilen auch ein Karton auf bem bem Rünftler die Anordnung der Personen leichter wurde. (Bollftanbig in Rohle ausgeführte und mit weißen Lichtern retouchierte Kartons scheint Munkacsy noch im Anfange feines Parifer Aufenthaltes zu allen Bilbern ausgeführt zu haben.) Die Beichnung übertrug er bann mit Roble auf die Leinwand, einzelne Farbenklege zeigten ihm bie zufünftige Farbengebung, namentlich ben Begenfat von Sell

Muntacfy hatte die Gewohnheit, in einer Situng ftete ein Stud bes Bemalbes vollständig zu vollenben. Rie Wie malte nun Munkacsy? Seine arbeitete er an derselben Stelle mehrmals; mertte er, daß ihm irgend etwas nicht ge-Tagesarbeit wieder ausgefratt und am folgenden Morgen von neuem be-In die Stizzenbücher oder auf lose gonnen. Mit ganzer Seele war er bei der Arbeit. "Es ift intereffant," erzählte mir papier wurde ber erfte Gebante herr von Uhbe, "ihm zuzusehen. Bei ber zu einem Bilbe als Croquis hin- Untermalung schwelgte er gerabezu in seigeworfen, meift für den Laien nem bitume (Maphalt) - manchmal fah völlig unverständlich, ein wirres er aus, wie ein Unftreicher, die Bembarmel Durcheinander bon Linien, freuz aufgeschurzt, immer größere Binfel wurden

> genommen, es ging fo schnell, daß man kaum folgen tonnte, bis ihn enblich die Ungebuld pact, und er mit voller Fauft in den Farbtopf greift und, bespritt bis zum Ellen= bogen, mit - ber Sand weitermalt! Dann war er in feinem richtigen Feuer." Er war nicht von Stim= mungen abhängig, b. h. er hatte wohl zuweilen einen "ichlechten Tag", ließ aber niemals die Laune des Augenblick Herr über fich werben; unbefümmert um ben vorausfichtlichen Erfolg begann er Tag für

Tag die Arbeit, uner= müdlich fing er zwei-, brei-, viermal dieselbe Stelle wieder an, bis er fein Beites gegeben zu haben glaubte, eine Eigenschaft, die er wohl nicht mit allen Runftlern teilen mochte.

So war benn auch bie Beit, die er auf ein Bilb verwandte, trop ftets gleichbleibenber, täglicher Arbeitsleiftung je nach Gelingen ober Richtgelingen außer= ordentlich verschieden. Buweilen fam es vor, baß ein nicht zu großes Werf in einem Tage fertig wurde, wie er 3. **B.** das in Abb. 112

zelheiten wochenlang. Bu ben großen Bemalben ber letten Jahre ferligte Muntacfy stets größere Farbenstizzen an, die fast fertig von ihm ausgeführt und bann erft auf bie wurden. So wurde "Arpab" und ebenjo "Ecce homo" jur Beurteilung ber Besamtwirkung von Munkacfp in circa einem Biertel ber spateren Große entworfen; bas Bleiche hatte er bei den früheren Christusbilbern und bem Blafond in anderem Daßftabe gemacht; außerbem entftanden ftets bie schon genannten tleinen Stizzen. Der seiner Charatterifierung Muntacspicher Mal-Grundgedante bes fpateren Bilbes tritt gerabe auf biefen prachtig hervor. Wir verweisen auf die hubsche Beschreibung, die Boper d'Agen von ber Sfizze zum "Ecce homo" gibt: "Es ist ein Bildchen in Mi-niaturformat. Bei Betrachtung besselben begriff ich erft ben Grundgebanten, ben Munkacin in feinem Bilbe por allem jum meiste und feine ganze Runft ift bie Ausbrud bringen will und ben er auf ber Strafe . . . . Unterwegs feten fich bie Begrößeren Leinwand weiter ausgeführt hat. standteile eines Stoffes zusammen, und die Auf ber Stigge findet aber nur ber Grund- Mobelle treten ihm klarer bor Augen; er gebante Blat; eine einzige Ibee hat ibn braucht nur ins Atelier gurudzukommen beherricht. Fluchwürdige Urme, robe Faufte, und fein im Geifte fertiges Bild auf einen gekrummte Finger reden fich nach bem Fegen Leinwand zu werfen — zudend und



Mbb. 114. Feberitigge gum "Arpad".

reproduzierte Damenportrat in einem hal- Opfer; fie wollen es haben wie die Schaben Rachmittag vollendete - ber Ropf tale ber Bufte ihre Beute. - Kreuziget ihn! Miltons wurde sogar in einer halben Kreuziget ihn! Man sieht nichts als Arme, Stunde vollständig gemalt! ---, zuweilen Hande und Finger von einem Ende der beschäftigten ihn icheinbar unbedeutende Gin- Leinwand zum anderen; Die Rörper find nicht zu erkennen, fie find wie weggeweht burch ben einen Schrei, ben ber Runftler wiedergeben will - Preugiget ibn!"

Bar die erfte Rohlen ffige fertig, fo Leinwand bes Driginalbildes übertragen begann ber Kunftler feine Modelle gu fuchen; von den Hauptfiguren, von einzelnen markanten Röpfen ober Gruppen murben bann - je nach Wichtigfeit und Schwierigfeit ber Darftellung, aber immer nach Mobell - besondere Studien (Abb. 72 und 107 3. B.) angefertigt.

> Boper b'Agen hat aber bier mit weise entschieden unrecht. Er schreibt:

> "Bie die Taube ber Schöpfung über bem Chaos ichwebte, fo ftreifen feine Bebanten über einen Borwurf im erften roben Buftande. Muntacfy fucht feine Mobelle nicht - er finbet fie überall auf seinem Bege . . . Seine Atademie, fein Lehr-

lebensvoll. Sogar die Bewegungen, die augenscheinlich am meiften Dube toften, wurden auf ben ersten Wurf in warmen Farben endgültig hingeworfen. Die Stizze ift fo zum Bilbe felbst geworben . . . . "

So hat Munkacip nie gearbeitet. Boher ber erfte Gebanke eines Bilbes tam, mag bahingeftellt fein, ob er es im Geiste concipierte ober der Natur abgelauscht hat, ob er induktiv ober beduktiv vorging, magen wir nicht zu entscheiben; so viel ift aber ficher, bag Muntacin viel zu fehr von Übertragung ber einfachen Umrifizeichnung

Boper b'Agen ergählt, daß ber gange "Chriftus vor Bilatus" in einem einzigen Tage auf ber großen Leinwand (fieben Meter breit und fünf und einen halben Meter hoch!) komponiert, gezeichnet und untermalt worben fei! Dabei hatte aber Munkacfy zu diesem Berke nicht meniger als fünfzehn große farbige Gingelstudien, barunter allein vier Hauptstizzen zur Chriftusfigur angefertigt; die Romposition war eben vorausgegangen und bie



Abb. 115. Rompositionsftigge gu einem Bouis XIII-Bilbe ("ber Bote,).

der Unmöglichkeit, die Natur "im stillen Rämmerlein" aus bem Ropfe barzuftellen, überzeugt mar, als bag er in biefen Stiggen, die er teilweise beim Lampenlicht anfertigte und nur als hilfsmittel, nicht als Runftwerke betrachtete, etwas anderes als die allgemeine Gruppierung fowie allenfalls bie Grundstimmung bes zufünftigen Gemälbes hätte nieberlegen wollen. Im Bilbe felbst sowie in ben Ginzelftubien und größeren Stizzen murbe fast alles nach Mobell gearbeitet. Wie peinlich Munfacfy hierbei verfuhr, moge bas eine Beifpiel zeigen, baß er bas Rlavier in feinem "Mogart" und bas Rreug im "Golgatha" besonders anfertigen ließ!

auf die Leinwand eine fast mechanische Arbeit, die Munkacfy benn auch bei manchen Bilbern feinen Schülern überließ ober, wie viele seiner Rollegen, mittels eines Brojektionsapparates bewertstelligte. Die eigentliche Malerei begann erft nachher. Auch beim "Golgatha", von bem Bober b'Agen behauptet, "als einzige Stizze" bazu hatte bem Meifter "ein Blatt Conceptpapier" gebient, miffen wir, bag außer brei großen farbigen Entwürfen gahlreiche fertig gemalte Studien zu einzelnen Gruppen und Figuren vorhanden waren. "Das ganze Atelier," fcreibt ein Rritifer zu biefer Beit, "ift voll ber gablreichen, variierenden Difliggen zu ben einzelnen Geftalten, boch am

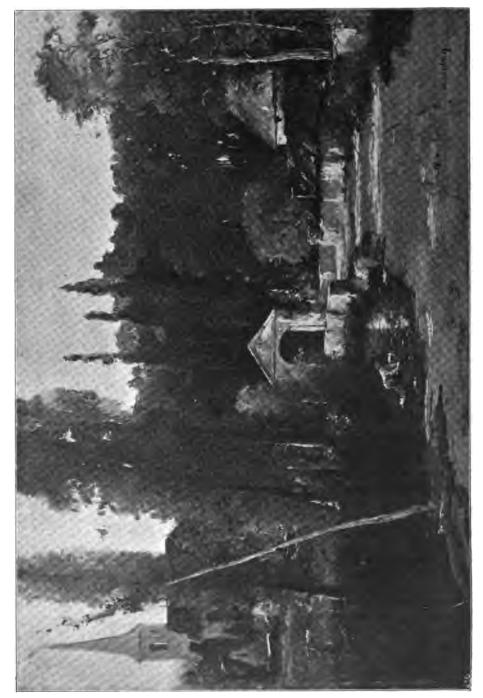

Abb. 116. Eingang jum Colpacher Part. (Gemalbe von Muntachp.) (Dit Benehmigung bes Berlegers Ch. Gebelmeper in Baris.)

zahlreichsten find bie mannigfaltigen Luftftiggen, welche als Borftubien zu ber realistischen orientalischen Gewitteratmoiphare bienen."

So ift benn auch keinerlei Gegensat vorhanden zwischen der Malmeise der früheren Bilber und des letten "Ecce homo", wie ihn Boger d'Agen zu konftruieren sucht: "Bie aber mußte er bei bem britten feiner großen Gemalbe, bem "Ecce homo", bie einzelnen lebenbigen Stude ausammensuchen, wie mußte er die Anordnung der tragifden Gruppen ausstudieren, und welche Renntnis bramatischer Landschaften . . . . . feste gerade biefes Bild bei ihm voraus!"

Muntacfy hat immer in gleicher, peinlich genauer Beise gearbeitet. Man muß feine zahlreichen Stiggenhefte burchblattern, um zu feben, wie ein Bebante in allen möglichen Formen burchgearbeitet wird, ehe er reif ift, auf die Leinwand gebracht zu werben. hier läßt Muntacfy feine Phantafie fpielen, mit Strichen, bie nur für ihn einen Sinn haben, ba er auch beim Beichnen nicht Linien, sondern Farben fieht.

Wieviel Mühe koften ihn nicht diefe fo einfach, so natürlich, so selbstverständlich aussehenden Stellungen, gerabe weil er fie fo einfach, fo natürlich haben will, wieviel Mühe koftet ihn nicht die zwanglofe Gruppierung, gerabe weil fie zwanglos fein fou! Dupende kleiner Krokis zeigen kleinere und größere Abanberung in ber Haltung einer einzigen Berfon. Sogar bei Bortrats maren diese Vorarbeiten zuweilen außerordentlich umfangreich, ebe er bie paffenbste und vorteilhafteste Stellung gefunden hatte.

So fonnen wir wohl ruhig das Marden forrigieren, Munkacfy habe "Bifionen" gemalt. Er hatte feine Gingebungen, die ihn zitternd aufspringen und zum Pinsel greifen ließen; fein poetischer Blid ichuf aus wirklicher Ratur feine Runft, die Romposition wurde vielleicht nach Erinnerungen der Wirklichkeit frei gebildet, bann aber trat bas Studium an Stelle der Phantafie. Den Geift gab der Rünftler, ben Stoff mußte bie Natur geben. Das war Rnaus' Grunbfat, wenig-

Natur abgelauscht, typisch und scharf be- den "Strolchen": das Mädchen mit dem

obachtet", läßt fich auf alle feine Werte - vielleicht mit Abichwächung für bie Louis XIII-Bilber und ben Streit - anwenben.

Dabei war Muntacjy niemals berechnend ober gar philiftros in feiner Arbeit. Fourcand (Moniteur des Arts vom 10. Mai 1878) tennzeichnet ibn febr bubich: "Ein Wort gibt uns genau die Große Muntacins wieder: er hat das Auge eines Primitiven (Naturfindes) und die Hand eines Mobernen. 3ch hatte Gelegenheit, einige seiner altesten Schulerzeichnungen zu feben; fie find mit der präcisen Rraft und der Anmut in der Beobachtung ber alten Gotif gezeichnet ..... Er gehört zu jenen Intuitiven, benen gewiffe Raffenüberlieferungen angeboren gu fein scheinen, die felbst erfinden, mas fie nicht wiffen (?), sich niemals bei ben Fuß. ftapfen anderer aufhalten und bem Bublitum - fie mogen machen, was fie wollen, ftets bie Empfindung bes Ergreifenden, Neuen geben."

Es ift wahr, er war nicht nur primitiv, er war naiv; die einfache, reine Natur zog ihn an, alles Gekünstelte stieß ihn ab; fo ift es zum Beifpiel bezeichnend für ihn, daß er die sogenannten "schonen Aussichten" nicht liebte, mahrend ein schlichtes Naturbild, ein Sonnenuntergang über den Betreibefeldern ober bie Strafe mit bem Parkeingange von Colpach ihn auf seinen einsamen Spaziergangen fesseln und zur fünftlerischen Wiebergabe anregen tonnte (Abb. 116 und 120).

Bare feine Runft nicht fo frifc, fie murbe nie ben oben gekennzeichneten Ginbrud bes Ergreifenden. Reuen auf uns machen. Muntacip ich eint, wenn wir fein "Wert" im Busammenhang betrachten, von außerorbentlicher Bielseitigkeit zu sein, und boch läßt sich fast alles auf einige stets wiederkehrende, aber glüdlich gefundene Thpen zurudführen. Wohl hat er bas icon in ben "Erinnerungen" ausgesprochene Princip durchgeführt: "sich nicht barum fummern, mas andere Maler ichon gemacht haben", fich felber aber zu wieberholen hat er sich nicht gescheut. Diese Figuren stens wie ihn Munkacip auffaßte, und ihm paffen nun aber fo gut in das neue Bild, ift Munkaciy bis zum Schluffe treu geblieben. daß erst ein Hinweis uns die Ahnlichkeit Bas die Kritik bei seinen "Eingesangenen zum Bewußtsein bringt. Man benke an Strolchen" bemerkte: "Jeber Ropf ist ber die Zuschauer im "Berurteilten" und in



Abb. 117. Bortrat von Frang von Lisgt.

Korbe und der junge Mann mit dem ins wenigstens, wenn wir nur das einzelne Gesicht gebrückten Hut (in bem zweiten Bilbe einer ber Strolche) find bis auf Der Berurteilte Ginzelheiten biefelben. selber erinnert uns in ber Stellung sowohl an Milton als auch an ben sigenden Mann im "Streit"; Muntacips Gattin im "Atelier", die ichreibende Tochter Miltons und die sigende Dame in den "zwei Familien" haben faft bie gleiche Saltung; Leonardo da Vinci und Raphael auf dem Plafond finden ihre Borbilber im "Golgatha", Mozart sogar hat Ahnlichkeit mit — der Böchnerin.

Die Beispiele, von benen nur bie auffälligsten herausgegriffen sind, ließen sich noch bedeutend vervielfältigen, alle aber

Abb. 118. Chriftus. (Aus bem Gemalbe Chriftus vor Bilatus.) (Mit Genehmigung bes Berlegers Ch. Cebelmeber in Baris.)

Runftwerk betrachten. Munkacip bat feine Wiederholungen fo geschickt angebracht, baß der Gedanke, er habe fich felbst plaguert, uns gar nicht kommen kann, und bag wir höchstens anerkennen muffen, wiebiel ber Maler mit fo wenig Mitteln erreicht hat.

Aber nicht nur in seinen Mitteln, auch in seiner Auffassung ist Muntacsp naiv, und vielfach weiß er gerade badurch ben großen Ginbrud auf uns zu machen. Bas ftort es ihn, bag Milton taum bie Mittel zum Leben befaß; in puritanischer Einfachheit hätte das Bild, wie er es sich bachte, nicht gewirkt; er wollte keinen vergramten, entsagungevollen Martyrer ober verzückten Schwarmer barftellen. beweifen die fünftlerifche Raibitat bichterifche Schaffen, die echte Begeifterung Muntacips. Ift es ein Fehler? Rein, follte gezeigt werben, ohne bag ber Be-

bante einer schandlichen Ungerechtigfeit uns trübe ftimmte. 3m "Milton" follte ber Brophet in feinem Baterlande geehrt fein!

Er benkt nicht baran, er will nicht daran benten, bag ber Beiland nach burchwachter Nacht von zügelloser Solbatesfa und einer wilben Volksmenge umgeben zu Vilatus geschleppt murbe, bag feine Bewänder beschmust, zerriffen fein mußten: fein Chriftus ftebt in makellofem, weißem Kleide vor dem Protonful, benn bie Bobeit, die er barftellen wollte, burfte feine Fleden aufweisen, und wären es auch nur Spriken am Saume Muntacip gewesen. wollte nicht wiffen, daß Judas sich vor ber Kreuzigung erhängt hat, sein Jubas muß die Seelen= marter bor unferen Augen vollenden, er

